Nr. 223 - 39.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

#### DIE WELT IM GESPRÄCH

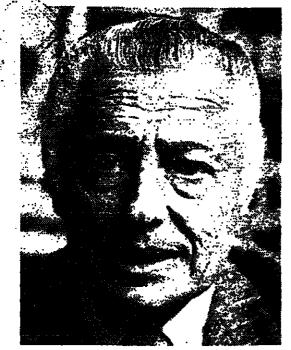

#### Agnelli: Ohne Libyen sind wir frei für andere Allianzen

Er macht wieder Schlagzeilen, Giovanni Agnelli, Chef des Fiat-Konzerns mit seinen 224 000 Beschäftigten. In den siebziger Jahren noch wurde verkundet er den Rückkauf sein Imperium zu den Verlierem im internationalen Geschäft gerechnet. Gestern legte er einen Halbjahresbericht vor, der den Wiederauf- li (Seite 6) und berichtet über stieg dokumentiert. Dieser Fiat (Seite 14).

glänzende Auftritt 65jährigen, der "Bühne" eines Fiat-Aktienpaketes von Libyen - nicht nur ein industriepolitisches Meisterstück. Die WELT sprach mit Agnel-

Flucht: Drei Einwohnern der

"DDR" ist die Flucht in den We-

sten Berlins gelungen. Sie

schwammen durch den Teltow-

Kanal. Die Flüchtenden waren

zwar von "DDR"-Grenzposten be-

merkt worden, doch wurde auf sie

Roboter: Innerhalb von zwölf Mo-

naten, bis Februar 1986, sind mehr

als 125 000 Arbeitsplätze in jenen

Industriebranchen geschaffen worden, in denen 90 Prozent aller

in der Bundesrepublik vorhande-

nen Roboter installiert sind.

kein Schuß abgegeben.

#### POLITIK

Afghanistan: Der chinesische Ministerpräsident Zhao Ziyang hat den Abzug der sowjetischen Truppen als Voraussetzung für eine politische Lösung des Afghanistan-Problems bezeichnet. Pekings Standpunkt in dieser Frage werde sich nicht ändern.

Interessen: US-Verteidigungsminister Weinberger plant "zur Förderung der Sicherheitsinteressen der USA nächste Woche eine Reise nach China, Indien und Pakistan. Er wird eine Botschaft von Präsident Reagan überbringen.

WELT-Report: Die Wirtschaft larmittelkurs 2,0430 (2,0461) Mark. Lörrachs im Südwesten der Bunsogar schweizerische und französische Unternehmen siedeln sich mit Tochtergesellschaften hier an. schaffen Arbeitsplätze. Die Arbeitslosenquote liegt unter Landesdurchschnitt. (S. 21 bis 23)

Börse: An den deutschen Aktienmärkten kam es gestern nach freundlicher Eröffnung zu abbröckelnden Kursen. Am Rentenmarkt konnten sich die Kurse öffentlicher Anleihen gut behaupten. WELT-Akienindex 275,36 BHF-Rentenindex 107,095 (107,068). BHF-Performance-Index 107,150 (107,094). DolGoldpreis je Feinunze 431,50



#### **KULTUR**

Amsterdam: Mit der seierlichen Premiere der Oper "Ithaka" von Otto Kettwig ist die neue Amsterdamer Oper eingeweiht worden. Auftakt mit schlimmer Fortsetzung, zu der sich das Nationalballett hergeben mußte. (S. 25)

Kulturforum: Die französische und die deutsche Regierung hatten nach Paris gebeten, die Künstler kamen. Es ging um Vorschläge für das Treffen beider Regierungen im Oktober in Frankfurt, das Kultur zum Thema hat. (S. 25)

#### **SPORT**

Fußball: Horst Köppel, DFB-Trainer und Assistent von Franz Bekkenbauer, ist bereit, seinen Vertrag bis zur WM 1990 zu verlängern. Als Assistent aber nur unter Beckenbauer. (S. 11)

Tennis: Die Finalisten der Deutschen Meisterschaften sind in Barcelona bereits in der 1. Runde ausgeschieden. Leconte unterlag Ronald Agenor (Haiti), Mecir seinem Landsmann Marian Vajda.

#### AUS ALLER WELT

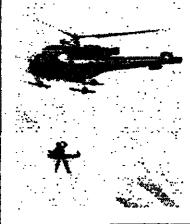

Gefahr: Mangel an alpiner Erfahrung, Selbstüberschätzung und unzureichende Sicherung sind nach den Ermittlungen des Deutschen Alpenvereins zu 57 Prozent die Ursache der sich häufenden Bergunfälle (Foto) – nicht nur am berühmten Montblanc. (S. 26)

Tastsinn: Im Rheinischen Freilichtmuseum in Kommern kann man die Geschichte rheinischer Lebensweise hautnah miterleben und nachvollziehen. Das soll auch Blinden möglich werden: Tasttafeln geben Auskunft (S. 26)

Seite 8 Umwelt - Forschung - Technik Seite 9 Das Politische Buch Seite 11 Leserbriefe und Personalien Seite 24 Seite 26 Wetter: Heiter bis wolkig

# Strauß: Prag verschleiert die Vorgänge an der Grenze

CSU-Chef spricht von "Leichenfledderei" / Fall Dick Thema im Kabinett

Die Bundesregierung hat ihre erheblichen Zweifel an der bisher von der CSSR gegebenen Darstellung des Grenzzwischenfalls vom Donnerstag vergangener Woche durch eine erneute Einbestellung des tschechoslowakischen Botschafters Dusan Spacil ins Auswärtige Amt am Mittwochmorgen untermauert. Von Spacil wurde bei dieser dritten Einbestellung seit Samstag "in aller Schärfe" rückhaltlose und schnelle Aufklärung des Vorfalls verlangt, bei dem ein pensionierter Oberstleutnant der Bundeswehr bei einer Wanderung im Grenzgebiet von CSSR-Grenztruppen erschossen worden war.

Den Unmut der Regierung über die schleppende Information durch die CSSR formulierte in der Kabinettssitzung auch Bundeskanzler Helmut Kohl Er bezeichnete den Zwischenfall als "ungewöhnlich ernst". Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hatte mit seinem tschechoslowakischen Kollegen Chnoupek für 17.15 Uhr Ortszeit (23.15 MEZ) in New York ein Treffen am Rande der

lz/gba. Bonn um dort genaue Auskunft zu verlangen. Für eine Begegnung des Grenzbeauftragten im Bundesinnenministerium mit einem CSSR-Bevollmächtigten am Mittwochabend an einem bayerisch-tschechischen Grenzübergang hatte Prag die Übergabe weiterer Details über den Tathergang angekündigt.

Die bisher gegebene Darstellung der CSSR ließ nur den Schluß zu, daß der Tod von Oberstleutnant Dick im

#### SEITEN 2 UND 4: Weitere Beiträge

Zusammenhang mit einem Fluchtversuch zweier junger Polen aus der CSSR nach Bayern gestanden habe. Die deutschen Sicherheitsbehörden hegen inzwischen "erhebliche Zweifel" an dieser Version. Die Zweifel werden damit begründet, daß trotz eines Bauchschusses, an dem Dick laut Obduktionsbefund gestorben ist, auch bei intensiver Suche mit Hunden auf deutscher Seite der Grenze keinerlei Blutspuren gefunden worden sind. Auch wird der örtliche und zeitliche Zusammenhang mit dem Fluchtversuch der beiden Polen in Frage gestellt. Sie wurden am Donnerstagmittag vergangener Woche um etwa 13.00 Uhr beschossen. Dafür gibt es einen Ohrenzeugen und die Aussage des geflüchteten Polen, der den Fluchtort mit drei Kiloemter südlich der Ortschaft Mähring angab. Im größeren Umfeld dieser Stelle wurden auch Patronenhülsen tschechischer Sturmgewehre gefunden.

Inzwischen hat nach Informationen der WELT jedoch ein weiterer Zeuge angegeben, er habe Oberstleutnant Dick noch 40 Minuten nach diesen bei Mähring gehörten Schüssen unverletzt gesehen - in einer Entfernung von etwa 7,5 Kiloemetern von der Fluchtstelle. Der Zeuge hat den Offizier auf Fotos einwandfrei identifiziert. Diese Stelle liegt auch in der Nähe des von Dick geparkten Autos.

CSU-Chef Franz Josef Strauß nannte es einen "Skandal", daß an der Leiche Dicks "bedeutsame" Teile fehlten. Diese "Leichenfledderei" lasse darauf schließen, daß die Tschechen den wahren Tathergang ver-

## Breit stellt Frage nach "Strohmann"

SPD betroffen über Rolle des DGB beim Verkauf der Neuen Heimat / Strauß im WELT-Interview

DIETHART GOOS, Bonn

DGB-Chef Ernst Breit hat gestern im Fall des Verkaufs der Neuen Heimat für eine überraschende Wende gesorgt. Gegenüber der DGB-Zeitung Welt der Arbeit" erklärte Breit, er werde dem Aufsichtsrat der Neuen Heimat die Zustimmung zum Verkauf des Unternehmens an den Brotfabrikanten Schiesser so lange nicht empfehlen, wie unklar sei "ob der Käufer obskure Hintermanner hat". Auf seiner heute nach Hamburg einberufenen Sitzung sollte der NH-Aufsichtsrat der Transaktion zustimmen.

Breit begründete seinen Standpunkt mit Vermutungen, wonach Schiesser nur Strohmann für finanzkräftige Wohnungsspekulanten sein soll. So habe der Käufer angeblich enge Verbindungen zu einem Berliner Immobilienmakler, der in der Branche als "Wohnungsverwerter zu Lasten von sozialschwachen Mietern gilt". Die Frage, ob es sich bei Schiesser um einen Strohmann handelt, stellte in einem WELT-Interview auch CSU-Chef Franz Josef Strauß.

Nach Informationen der DGB-Zei- kauf der Neuen Heimat verschlechtung ist im Kaufvertrag zwischen der DGB-Finanzierungsgesellschaft

BGAG und Schiesser vorgesehen, daß dieser bis zu einer Milliarde Mark als Zuschuß oder Kredit von der BGAG erhält. Außerdem soll der Verkäufer der Neuen Heimat die Kosten für Sozialpläne und Abfindungen von Mitarbeitern der NH in einer

#### SEITEN 4 UND 10: Weitere Beitröge

Gesamthöhe von 55 Millionen Mark übernehmen.

Der Verkauf hat die Gewerkschaftsmitglieder tief erschüttert. Knapp die Hälfte der Gewerkschaftsmitglieder (49 Prozent) hat kein Vertrauen mehr in die DGB-Spitze. 68 Prozent glauben den Versicherungen nicht, die Mieter der Neuen Heimat hätten keine Mieterhöhungen oder Kündigungen zu befürchten. Dies sind Ergebnisse einer Repräsentativ-Befragung für die "Bild"-Zeitung.

Die Rolle des DGB bei dem Ver-

tert offenbar die Chancen der SPD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hamburg, ja selbst bei der Bun-destagswahl. Dies befürchten führende SPD-Politiker. Der Hamburger Bürgermeister von Dohnanyi sagte im Hinblick auf die Bürgerschaftswahl am 9. November: "Das Thema Neue Heimat wird uns im Wahlkampf nicht helfen.

In seiner Eigenschaft als Aufsichtsratsmitglied der Neuen Heimat erklärte gestern Hermann Rappe, Chef der IG Chemie und SPD-Bundestagsabgeordneter, der neue NH-Eigentümer Schiesser werde möglicherweise in einigen Jahren "mit Gewinn aus der Sache herauskommen, was uns versagt war". Rappe sagte im Deutschlandfunk, die Gläubigerbanken der Neuen Heimat hätten dem Verkauf zugestimmt. Im Verlauf des Gesprächs relativierte Rappe seine Außerung und meinte, die Unterschrift Schiessers unter den Kaufvertrag liege vor und die Zustimmung der Banken "wird geschehen sein".

## Koschnick: Auch politische Niederlage SPD-Politiker begründet Mißerfolg bei Präsidiumswahl / "Entspannung nur mit dem Bündnis"

Der ehemalige Bremer Bürgermeister Hans Koschnick mißt seinem Scheitern bei den Wahlen zum SPD-Präsidium auch eine politische Bedeutung zu. In einem Interview des Ersten Deutschen Fernsehens rückte Koschnick von der bisherigen Argumentationslinie ab, die Niederlage ausschließlich dem Bemühen der Partei zuzuschreiben, mehr Frauen in das oberste Führungsgremium zu bringen.

fac. Ronn

Als "politisches Signal" wertete Koschnick allerdings nicht so sehr die Präsidiumswahl, sondern die Wahl auf dem Parteitag in Nürnberg. Meine Position zur Sicherheitspolitik und zur Entspannungspolitik ist nicht deckungsgleich mit der Posi-tion der Mehrheit der Partei", präzisierte der Vorsitzende der Internationalen Kommission beim Parteivorstand der SPD.

Ich glaube nämlich, daß wir den nächsten Schritt zur Entspannungspolitik nur mit dem Bündnis gemeinsam leisten können, wie damals dem Bündnis machen konnte. Und in der SPD gibt es ja die Hoffnung, es sei auch möglich ohne das Bündnis. Dies ist eine differenzierte Position, und dafür muß man, wenn man keine Mehrheit hat, auch hinnehmen können, daß die Gewichte sich in den

#### SEITE 2: Ohne das Bündnis

Parteivorständen verschieben. Das ist legitim." Der Interviewer hakte nach: "Wol-

len Sie damit sagen, daß, wer für Bündnis und Bundeswehr ist, im Präsidium nicht mehr ankommt?" Koschnicks Antwort: "Nein, das ist falsch. Es geht nicht um Bündnis und Bundeswehr, es geht um die Frage, ob dieses Bündnis eine Grundbedingung ist für den zweiten Schritt der Entspannungspolitik, oder ob es andere Formen gibt. Nur darum geht

Allerdings räumte der SPD-Politiker ein, daß es unter seinen Partei-

Brandt seinen Schritt auch nur mit freunden "eine ganze Menge, insbesondere auch in der Bremer SPD gebe, die der Meinung seien, "daß die Bündnisfrage nicht die zentrale Frage ist für den zweiten Schritt, sondern daß man einen solchen Schritt auch gehen kann unter Umständen, wenn das Bündnis nicht mitzieht".

> Bei den Wahlen zum elf Mitglieder zählenden SPD-Präsidium hatte sich am Montag der Trend zu mehr Frauen in der Parteiführung forgesetzt. Neben der Abgeordneten Hertha Däubler-Gmelin rückte mit Anke Fuchs eine weitere stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion in die Parteispitze auf. Hans Koschnick erhielt nicht die erforderliche Stimmenzahl. Neu im Präsidium ist außerdem die Europa-Abgeordnete Heidemarie Wieczorek-Zeul.

SPD-Vorstandssprecher Wolfgang Clement kommentierte den Wahlausgang am Montag mit den Worten, es sei kein Votum gegen Koschnick, sondern eine Entscheidung für die Frauen gefällt worden.

## Waffenschieber in Hamburg aufgeflogen

Zwei Waffenschiebereien in Milliardenhöbe hat die Polizei in Hamburg aufgedeckt. Die Lieferungen, Kampfhubschrauber, Panzer und Düsentriebwerke, waren für Iran und Irak bestimmt. Gestern wurden in der Hansestadt die Wohnungen und Geschäftsräume von fünf Verdächtigen durchsucht. Es handelt sich dabei um einen 43jährigen Kaufmann aus Hamburg, zwei ehemalige Bundeswehroffiziere, eine Züricher Unternehmerin. einen Kaufmann aus Gifhorn und einen 40jährigen Hamburger Anwalt. Ein Polizeisprecher wollte weder bestätigen noch dementieren, daß die Beschuldigten festgenommen worden sind. Bei der Durchsuchung wurden geradezu Berge von Beweismate-

rial beschlagnahmt Auf die Spur der Waffenschieber kamen die Behörden durch einen Hinweis, wonach US-Kampfhubschrauber der Firma Bell-Textron vom Typ "Cobra" im Wert von 150 Millionen Dollar durch Vermittlung den USA in die Golfregion geliefert werden sollten. Die Ermittlungen führten zu der fünsköpfigen Gruppe, die sich - so die Staatsanwaltschaft -"sehr intensiv mit der ungenehmigten Vermittlung von Kriegswaffen befaßt" haben soll. Dies erfülle nach dem Kriegswaffen-Kontrolligesetz den Tatbestand eines Verbrechens. Für die illegale Tätigkeit nutzen die Geschäftsleute ihre legalen Handelsbeziehungen.

Aus den beschlagnahmten Unterlagen geht hervor, daß weitere Waffen im Wert von QOO Armi reits vermittelt wurden oder werden sollten. Unter anderem werden in Geschäftspapieren 100 Strahltriebwerke des russischen Jagdbombers MiG 23. 900 Panzerabwehrraketen, 1500 Geschützrohre verschiedenen Kalibers, 30 000 Panzerfäuste, 1000 Panzerfaust-Abschußgeräte, rund 1000 Maschinenpistolen, mehr als zehn Millionen Schuß Munition jeglichen Kalibers sowie eine unbekannte Zahl von

einer Hamburger Gruppe direkt aus Raketen und Panzern vom Typ "M 113" genannt. Deutsche Waffen sollen sich nicht darunter befinden.

In einem ähnlichen Fall ermittelt die Hamburger Polizei seit Ende April gegen neun Personen, von denen sechs festgenommen worden sind. Hier war geplant, 30 amerikanische Kampfhubschrauber des Typs "Cobra-Bell AH S", 5000 Panzerab-wehrraketen "TOW-BGM 71", 250 Sidewinder-Raketen, 30 Kampfpanzer \_M 48" und darüber hinaus Haubitzen, Flammenwerfer und Panzermotoren im Wert von insgesamt 1,6 Milliarden Mark nach Iran zu verschieben. Die Waffen sollen sich in England, Belgien und Italien befinden oder dort hergestellt werden.

In beiden Verfahren stehen die Ermittlungen noch am Anfang. Zur Zeit werden die beschlagnahmten Firmenunterlagen und die Aussagen der Beschuldigten überprüft. Die Verdächtigen hätten ihre legalen Handelsbeziehungen für die Waffengeschäfte mißbraucht, hieß es.

#### DER KOMMENTAR

## Ballast abgeworfen

Es hat lange gedauert, bis die zwei Libyer im Aufsichtsrat des Fiat-Konzerns das Handtuch warfen. Sie waren lästig geworden, einschlägige Ereignisse belasteten ihre Mitgliedschaft in diesem Gremium. Tripolis sträubte sich, die bequemen und politisch bedeutsamen Sessel am Steuer des Unternehmens zu räumen. Nun hat Agnelli es geschafft. Libyen verkauft. Das Ereignis hat politischen Charakter und politische

Für Fiat und Italien ist ein Hindernis auf dem Weg zur praktischen Beteiligung an der Strategischen Verteidigungsinitiative aus dem Weltraum (SDI) beseitigt. Immer wieder stießen die Fiat-Manager im Pentagon auf diese hausgemachte Sperre. Sie mußten zusehen, wie andere europäische Firmen lukrative Aufträge erhielten. Ein Grund für diese Präferenz war eben die politische Solidarität ihrer Regierungen im Kampf gegen den Terroristen-Mäzen Khadhafi. London zum Beispiel unterhält

keine Beziehungen zu Tripolis. Paris forderte alle Mineralöl-Gesellschaften auf, weder direkt noch auf Umwegen Öl aus Libyen zu kaufen. Diese Haltung zahlte sich aus. Jetzt hofft Fiat auf freie Bahn.

Für Tripolis ist der Ausstieg aus dem italienischen Konzern ein weiterer Schritt in die politische Isolierung. London, Paris und Rom stehen an der Seite Washingtons - und der besseren Bilanzen. Man hat keine Angst mehr vor Khadhafi. Auch in Afrika, vielleicht sogar in Libyen selbst nicht mehr. Die Embargo-und Strafmaßnahmen-Politik der USA zeigt Wirkung. K hadhafi selbst wird sich da-durch kaum eines Besseren belehren lassen. Was hat er nun vor ? Treffend haben die Bestseller-Autoren Collins und Lapierre die Persönlichkeit und die globale Terror-Funktion Khadhafis beschrieben. Für sie ist der Ex-Nomade der "Fünste Reiter der Apokalypse". Was der Reiter auch tun mag, ihm geht die Luft aus.

#### Asyl: Steht die Zusage der "DDR" auf tönernen Füßen?

Unstimmigkeiten im Politbüro der SED / Vorstoß Axens

DIETHART GOOS, Bonn

In Bonner Regierungskreisen hat sich der Eindruck von Unstimmigkeiten im SED-Politbüro über das jüngste Ostberliner Entgegenkommen in der Asylantenfrage verstärkt. Zuständigen Bonner Stellen soll signalisiert worden sein, SED-Politbüro-Mitglied Hermann Axen sei nicht autorisiert gewesen, seinen SPD-Gesprächspartner Egon Bahr am Mittwoch vergangener Woche und damit einen Tag vor der Bundesregierung über die neue Regelung zu informieren.

Axen gehört zur Gruppe der "Falken" im Politbüro, die einen unnachgiebigen Kurs gegenüber der Bundesregierung befürworten. Nachdem Axen sich damit in der SED-Führung nicht durchsetzen konnte, hat er nach Bonner Interpretation die Flucht nach vorn angetreten, um wenigstens der SPD und ihrem Kanzlerkandidaten Rau einen Gefallen zu tun.

Vor diesem Hintergrund wird auch das Verhalten von SED-Chef Honekker verständlich, der kurzfristig das für den vergangenen Freitag geplante Gespräch mit der FDP-Bundestagsdelegation unter Leitung von Frakti-

#### Renten steigen um drei Prozent

Die Renten werden am 1. Juli 1987 um etwa 3,7 Prozent steigen. Das sieht der gestern vom Kabinett beschlossene Entwurf des Rentenanpassungsgesetzes 1987 vor. Der Satz gilt auch für die gesetzliche Unfallversicherung und die Altershilfe für Landwirte. Da die Eigenbeteiligung der Rentner zum Krankenversicherungsbeitrag am 1. Juli 1987 letztmalig um 0,7 Prozentpunkte auf dann 5,9 Prozent erhöht wird, bleibt es netto bei rund drei Prozent.

onschef Mischnick absagte. Daraufhin hatte Mischnick auf die Fahrt nach Ost-Berlin verzichtet. Mischnick sagte gestern, von "DDR"-Seite habe man sich offiziell bei ihm entschuldigt und bedauert, daß es aus "technischen Gründen" nicht zu der Begegnung mit Honecker habe kommen können. Der FDP-Fraktionsvorsitzende sagte, für ihn sei dies keine Prestigefrage. Doch nachdem das angekündigte Treffen mit Honecker ausfiel, habe er nicht fahren können.

Unter Vorsitz von Bundeskanzler Helmut Kohl beraten heute abend die Ministerpräsidenten der Bundeslärder sowie die Partei- und Fraktionsvorsitzenden über notwendige zusätzliche Maßnahmen der Länder zur Eindämmung des Asylantenstroms. Wegen ihrer ständigen Angriffe auf die Bundesregierung wurden die Grünen nicht eingeladen.

Erwartung geäußert, daß die CSU nach der bayerischen Landtagswahl den Streit um das Asylthema nicht in der bisherigen Schärfe fortsetzen

Seite 12: Bayern

#### Moskau lehnt Schadensersatz ab

Moskau hat bei der Konferenz der Atom-Energie-Organisation in Wien die von der Bundesrepublik geforderte Vereinheitlichung der Sicherheitsstandards von Atomkraftwerken begrüßt, doch zur Frage der Überprüfung erklärt, dies könne nur auf freiwilliger Basis geschehen. Auch nach Tschernobyl wollen die Sowjets den Ausbau der Kernenergie vorantreiben. Einen Ausgleich für Schäden nach dem Reaktor-Unfall lehnt Mos-Seite 12: Strahlen

#### Im Streit um die Förderstufe haben Richter das letzte Wort

Verhandlung vor Hessischem Staatsgerichtshof eröffnet

Nea. Frankfurt Im Schwurgerichtssaal des Frank-

furter Landgerichts begann der Hessische Staatsgerichtshof seine Verhandlung über das umstrittene Abschlußgesetz zur obligatorischen und flächendeckenden Einführung der integrierten Förderstufe im 5. und 6. Schuljahr. Mit einer sogenannten Volksklage haben rund 200 000 hessische Bürger durch ihre Unterschrift beantragt, das Gesetz in zahlreichen Punkten als verfassungswidrig und damit für nichtig zu erklären. Verletzt seien unter anderem das in der Landesverfassung verankerte Elternrecht, das Gleichheitsprinzip und das Recht auf kommunale Selbstverwaltung. Mit ähnlichen Argumenten hat auch die CDU-Landtagsfraktion ein Normenkontrollverfahren in Gang

Die Gegner der Förderstufe wollen in dem Prozeß auch die Absicht Wiesbadens anprangern, die bisher noch widerstrebenden Schulträger - wie etwa die Stadt Frankfurt - durch Zwangsmaßnahmen dazu zu bringen, gegen eigene Mehrheitsentscheidungen spätestens bis zum 1. August 1987 die Zwangsförderstufe einzufüh-

Seine Brisanz erhält das Verfahren durch die Tatsache, daß der Staatsgerichtshof in zwei früheren Urteilen die Förderstufe zwar grundsätzlich als mit der Verfassung vereinbar erklärt hat, dies aber 1984 mit einer dezidierten Forderung ergänzte. Die Förderstufe, so wurde hinzugefügt, müsse als "unverkennbares Bindeglied" in allen Fächern ohne Verzögerung den Leistungsanschluß an die jeweils gewünschte weiterführende Schule, also Hauptschule, Realschule oder Gymnasium, sichem.

In einem ersten Sachverständigen-Statement des Bremer Verfassungsrechtlers Professor Alfred Rinken ließ die Gegenseite (Landesregierung und SPD-Fraktion) ihre Prozeßstrategie erkennen: Dem Gericht soll die Kompetenz bestritten werden. über pådagogische Einzelfragen zu urteilen. Der den Weisungen der Regierung nicht unterworfene Landesanwalt hat sich in wesentlichen Punkten den Klägern angeschlossen.



## DIE WELT

#### Ohne das Bündnis

Von Enno v. Loewenstern

Es ist, wie Hans Koschnick hervorhob, "auch ein politisches Signal", daß er mit seiner Kandidatur für das SPD-Präsidium scheiterte: "Meine Position ist nicht deckungsgleich mit der Position der Mehrheit der Partei."

Er glaubt "nämlich, daß wir den nächsten Schritt zur Entspannungspolitik nur mit dem Bündnis gemeinsam leisten können, wie damals Brandt seinen Schritt auch nur mit dem Bündnis machen konnte". Dafür aber habe er "keine Mehrheit" mehr in der SPD: "Es gibt eine ganze Menge, insbesondere auch in der Bremer SPD, die der Meinung sind, daß die Bündnisfrage nicht die zentrale Frage ist für den zweiten Schritt, sondern daß man einen solchen Schritt auch gehen kann unter Umständen, wenn das Bündnis nicht mitzieht."

Nun hört "Schritt in der Entspannungspolitik" sich ungeheuer harmlos an. Dahinter aber stehen konkrete Vorhaben. die zum Teil schon in der Nebenaußenpolitik der SPD eingeleitet wurden, wie etwa im Alleingang zu schließende Verträge über chemische Abrüstung, andere Dinge wurden angekündigt wie etwa ein einseitiger Abbau aller Mittelstreckenwaffen auf dem Boden der Bundesrepublik - kurz: die Schritte der SPD würden uns aus der NATO herausführen.

Was nicht mit dem Bündnis geschieht, geschieht gegen das Bündnis. Wer die SPD wählt, der riskiert einen Konflikt mit den Verbündeten, der äußerst gefährlich werden kann. Wenn Neuseeland aus dem ANZUS-Pakt fliegt, weil es atomgetriebene Schiffe nicht in den Hafen läßt, was wird aus unserem Bündnis, wenn wir uns im Alleingang wehrlos machen?

Bleibt die Frage, warum die SPD ihre Absicht nicht offen erklärt. Das ist ganz einfach zu beantworten. Die haushohe Mehrheit der Deutschen in der Bundesrepublik lehnt Anti-NATO-Parolen ab. Eine Partei, die damit antritt, hat bei der Wahl keine Chance. Deshalb müssen die Bürger mit Floskeln à la "zweiter Entspannungsschritt" getäuscht werden, damit man sie vor vollendete Tatsachen stellen kann. Koschnick, einst als Schmidt-Nachfolger in der SPD gehandelt und heute Schmidts Nachfolger ins Aus, hat leise gewarnt. Aber die Warnung ist unmißverständlich.

## Stabilität und Rentenwert

Von Heinz Heck

lle Jahre wieder werden die Renten erhöht, offiziell: "ange-A lle Jahre wieder werden die Beldungen von der paßt". Zur Zeit stimmen aber die Meldungen von der Rentenfront hoffnungsvoller als noch vor wenigen Jahren, als zeitweise täglich über Kassendefizite und Maßnahmen zu ihrer Deckung berichtet wurde. Oder als der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt vor der Bundestagswahl 1976 von einem "Problemchen" in der Rentenversicherung sprach, das sich nach dem Wahltag unversehens als dicker Brocken entpuppte.

Arbeitsminister Norbert Blüm konnte gestern bei der Vorlage des Rentenanpassungsgesetzes und des -berichts des Sozialbeirats darauf hinweisen, daß die Rentner 1986 den höchsten realen Zuwachs seit 1978 verzeichnen. Auch bei nominal relativ niedrigen Steigerungssätzen gibt es noch Realzunahmen. Die segensreichen Wirkungen der heute herrschenden Preisstabilität sind gerade für Rentner voll spürbar.

Zum Vergleich kann man die Jahre 1980 und 1981 heranziehen, als es Rentensteigerungen von jeweils vier Prozent gab, die die Preissteigerungen von 5,4 und 6,1 Prozent jedoch nicht einmal ausgleichen konnten: Von "Anpassung" also keine Rede. Auch 1987 wird die effektive Rentenerhöhung wieder deutlich über der zu erwartenden Preissteigerung liegen.

Blüm kündigte zum 1. Juli 1987 eine Rentenerhöhung von voraussichtlich 3,7 Prozent an; laut Sozialbeirat rechnen viele Sachverständige "sogar mit einem leicht höheren Satz". Zum letzten Mal wird die Eigenbeteiligung der Rentner an ihrem Krankenversicherungsbeitrag um 0,7 Prozentpunkte auf dann insgesamt 5,9 Prozent erhöht, so daß den Rentnern netto rund drei Prozent Erhöhung verbleiben werden. In den Folgejahren dürfte die Entwicklung netto sogar noch günstiger verlaufen, da Blüm über 5,9 Prozent nicht hinausgehen will.

Diese Entwicklung ist umso bemerkenswerter vor dem Hintergrund eines allmählich wieder zunehmenden "Sicherheitspolsters", also der Schwankungsreserve. Ungeachtet der jeder Schätzung innewohnenden Unsicherheit ist das mit Blick auf die in der nächsten Legislatur anzupackende Rentenreform "ohne Stoppuhr" (Blüm) eine frohe Botschaft.

## Die Union zaudert wieder

Von Helmut Breuer

Der Begriff Elternwille verwirrt in Nordrhein-Westfalen Eltern. Beim Volksbegehren 1978 gegen die "Koop-Schule" erlitt die SPD eine fürchterliche Niederlage, als sie den Elternwillen als reaktionär diffamierte. Jetzt setzt sie ihn gegen die Eltern ein. Das geht so: im Namen "der Eltern" gründet sie eine Gesamtschule nach der anderen, bisher 82, was wegen der stark rückläufigen Schülerzahlen das Ende vieler Hauptschulen. Gymnasien und Realschulen bedeutete und langfristig die Existenz des bewährten dreigliedrigen Systems bedroht.

Die CDU wiederum, die sich gern als Partei des Elternwillens bezeichnet, tut sich schwer bei der Frage, ob sie die wiedererwachte Bürgeraktion Schule, die Trägerin des vor acht Jahren erfolgreichen Volksbegehrens, unterstützen soll. Der Trick der SPD besteht darin, daß man 112 Eltern animiert, ihre Kinder zur Gesamtschule anzumelden, und dann bestehende Schulen, hinter denen viel mehr Eltern stehen, schließt oder austrocknet. Im Gegensatz zur SPD-Schulpolitik, die es einer Minderheit von Eltern erlaubt, einer Mehrheit ihren Willen aufzuzwingen, will die Bürgeraktion dieser schweigenden Mehrheit ermöglichen, ihren Willen zu artikulieren.

Die CDU ist wieder einmal gespalten, wie 1978; vor allem Biedenkopf und Pützhofen zögern – dahinter steht erkennbar die Angst, diejenigen Wähler zu verprellen, die nun einmal Gesamtschulen bevorzugt haben und nun vielleicht nicht hören wollen, daß ihre Kinder Klippschüler sind. Die unteren Parteichargen dagegen zeigen sich großenteils sehr kämpferisch, ganz entgegen der in Bonn verbreiteten Parole. die Landespartei sei nach zwanzig Jahren der Niederlagen müde geworden. Sie fühlen, wie gefährlich es wäre, wenn der Verdacht umginge, daß die CDU ängstlich ist und die Eltern im Stich läßt. Ein interessanter Ansatz ist übrigens die Forderung der FDP nach einem Zentralabitur. Denn das pädagogische Lieblingskind der SPD ist wirklich in Gefahr, wenn man seine Leistungsversprechen konkret mit den Leistungen der anderen Schulen vergleicht. Schließlich wollen auch Gesamtschuleltern für ihre Kinder keine Benachteiligung, sondern Chan-



"Volle Kraft voraus!"

## Der verlagerte Schießbefehl

Von Carl Gustaf Ströhm

A n der Grenze von der Tsche-choslowakei zum Westen gab es in den letzten Tagen eine Kette von Zwischenfällen. Zuletzt gelang zwei Deutschen aus der "DDR" im Kugelhagel von CSSR-Grenzposten die Flucht in die Bundesrepublik. Vorher mußte ein pensionierter Bundeswehr-Offizier einen Spazierganz in Grenznähe mit seinem Leben bezahlen, weil CSSR-Grenzwachen ohne Rücksicht auf Verluste das Feuer auf zwei flüchtende Polen eröffneten und dabei einen völlig Unbeteiligten töteten.

In Österreich hatten es CSSR-Grenzpolizisten auf einen Pilze sammelnden Rentner abgesehen, der sich 35 Meter tief im eigenen Land befand. Die Tschechen hetzten ihren Schäferhund auf ihn und verschleppten den Mann zum Zweck eines siebenstündigen Verhörs über die Grenze. Schließlich wurde noch ein prominenter Wiener Gelehrter, der Direktor des Instituts für Osteuropäische Geschichte an der Universität Wien, Prof. Richard Plaschka, anläßlich einer Prag-Reise von CSSR-Grenzpolizisten angehalten und an der Weiterreise gehindert - obwohl oder vielleicht auch weil er auf dem Vege war, ein Abkommen über Zusammenarbeit und Austausch zwischen der Wiener Universität und der Prager Universität zu unter-

Diese jüngste Aktivität und Schießwut tschechoslowakischer Grenzorgane steht in seltsamem Gegensatz zu anderen Grenzen des realen Sozialismus" in Mitteleuropa. So halten sich die "DDR"-Grenzer in letzter Zeit mit dem Schießen offenkundig zurück. Der Schießbefehl ist sozusagen von der innerdeutschen Demarkationslinie nach Süden verlegt worden.

Eine der Ursachen dafür könnte natürlich die Tatsache sein, daß die "DDR" ihre "technischen Grenzsicherungen" inzwischen (manche sagen: mit Hilfe des aus Bonn zufließenden Geldes) derart perfekt ausgebaut hat, daß es im unmittelbaren Grenzbereich nicht mehr zu Schießereien kommen muß. Die Flüchtlinge werden bereits im Hinterland abgefangen. Das aber ist nur ein Teil der Wahrheit, denn in Berlin ist erst vor zwei Tagen wieder eine Flucht durch den Tel-

tow-Kanal gelungen, wobei die "DDR"-Grenzer offenkundig nicht geschossen haben. Auch beim jüngsten Lkw-Durchbruch am Checkpoint Charlie schoß die "DDR"-Grenzpolizei daneben. Offenbar gibt es für dieses Verhalten Ost-Berlins ein weiteres Motiv: Das "DDR"-Regime bemüht sich, seinen Ruf aufzupolieren. Es will nicht vor aller Welt als schießwütig und unberechenbar dastehen, weil dies der Kreditwürdigkeit nicht zuträglich sein kann.

Allerdings wird auch der Eiserne Vorhang von Eger bis vor die Tore von Preßburg gut bewacht. Bei manchen Fluchtwilligen in Osteuropa scheint sich allerdings herumgesprochen zu haben, daß hier immer noch eine gewisse Chance zum Durchkommen besteht. So ergibt sich die groteske Situation, daß die CSSR schwere Grenzzwischenfälle sowie die Ermordung Unbeteiligter riskiert – nicht etwa, um ihre Gren-zen gegen Eindringlinge zu schüt-zen, sondern um Menschen, die mit der Tschechoslowakei gar nichts zu tun haben, am "Verbrechen" der Auswanderung zu hindern.

In Österreich ist bekannt, daß CSSR-Grenzwachen deshalb auch vor der offenkundig absurden und sinnlosen Entführung eines Pilzesammlers nicht zurückschrecken, weil den jungen Polizisten für jeden gelungenen Fang eines Flüchtlings eine Prämie samt Urlaub winkt. Die Ausrede, daß untergeordnete Instanzen da eigenmächtig gehandelt hätten, kann in einem Staat Moskauer Prägung nicht gelten. Hier handelt die Grenzpolizei streng nach Befehl -



Energische Warnung nötig: Chnoupek, Genscher

und wenn Prag die Weisung erteilen würde, keinesfalls die Grenzen der Nachbarländer zu verletzen, würden sich die Grenzsoldaten zweifellos daran halten. An der österreichisch-ungarischen Grenze hat es solche Zwischenfälle seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben.

Das CSSR-Regime erweist sich ja nicht nur bei solchen Grenzüberschreitungen als besonders intransigent. Man gebärdet sich hier auch sonst, wenn möglich, noch sowjetischer als die Sowiets. Mit Polen sind die Beziehungen besonders seit der "Solidaritäts"-Ära 1980 schlecht. Die sowjettreue Prager Führung wirft dem Regime Jaruzelski vor, die Lage nicht so unter Kontrolle gebracht zu haben, wie das nach 1968 in der CSSR geschah (allerdings mit Hilfe der Besatzungsmächte aus den anderen Staaten des Warschauer Paktes).

Die ungarischen Kommunisten gelten im Hradschin als verkappte Revisionisten, deren gutes Verhältnis zum Westen verdächtig ist. Und auch die "DDR" findet keine besondere Gnade vor tschechischkommunistischen Augen. So fühlt sich das Prager Regime in gewisser Weise eingekreist. Das mag zu Nertragen. Schließlich sind achtzehn Jahre vergangen seit dem Experiment Dubceks, einen "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" einzuführen. Jetzt sieht das sozialistische Antlitz der CSSR ganz anders Die Außenpolitik der Bundesre-

publik gegenüber diesem Nachbarn im Osten muß aus alledem ihre Konsequenzen ziehen. Phrasen über die angeblich so herrliche Normalität der Beziehungen sollten sich von selbst verbieten. Au-Benminister Genscher muß bei seinen in New York bevorstehenden Gesprächen mit seinem tschechoslowakischen Amtskollegen Chnoupek energisch darlegen, daß der von Prag eingeschlagene Weg nur zu einer totalen Isolierung der CSSR führen kann. Selbst wenn man Ideologie, Menschenrechte und viele andere Streitpunkte au-Ber acht lassen wollte - das Prager Verhalten widerspricht den einfachsten Regeln des Anstands, wie sie zwischen benachbarten Staaten gelten sollten.

## IM GESPRÄCH Carolina I. de Barco

## Ungewöhnliche First Lady

Von Günter Friedländer

W ohl noch nie hat eine nach Aussehen, Namen und Herkunft so untypische Frau als "erste Dame" den Palast der kolumbianischen Landespräsidenten bezogen wie Virgilio Barcos blonde, schlanke Gattin, Dona Carolina Isackson de Barco. Als die Fotografen das Paar beim Einzug erwarteten und es baten, sich für die erste Aufnahme zu küssen, nahm er ihr die Antwort mit einem schneidenden Satz ab: "Wir schätzen solches Theater nicht."

Doña Carolina wurde in den USA als Tochter eines Erdölingenieurs geboren. Der Beruf des Vaters führte sie in frühester Kindheit nach Mexiko, später nach Argentiniens Patagonien und schließlich nach Kolumbien, wo sie in Cucuta lebte, einer kleinen Grenzstadt Nordsantanders, wo die Barcos seit mehr als einem Jahrhundert ansässig waren. Virgilio und Carolina kannten sich von Kindheit an, ohne daß der junge Student trotz des Interesses, das er ihr zeigte, sie sonderlich beeindruckte. Er war ihr noch zu ernst und introvertiert. Wie in einer altmodischen Romanze lernte sie ihn erst lieben, als er in den USA studierte und in Briefen um sie warb. 1950 heirateten sie. Vorübergehend

ging das Paar in die USA, als Kolumbiens Demokratie unter der Regierung Laureano Gomez wankte. Sie kehrten nach seinem Sturz nach Kolumbien zurück. Lateinamerikanische Politiker sind

im allgemeinen stolz auf ihre Kunst

des Improvisierens. Nicht so Virgilio Barco, der nicht einmal seine politischen Reden frei hält, sondern es vorzieht, sie zu lesen; und nicht so Doña Carolina, die ihre Beständigkeit und ihr systematisches Arbeiten selbst in ihrem Hobby verrät: Klassiker am Klavier zu interpretieren. Sie ist die ideale Ergänzung ihres Mannes: Beide hassen Situationen, auf die sie sich nicht vorbereiten können, beide erwarten absolute Treue eines Menschen zu den Prinzipien, die er ver-

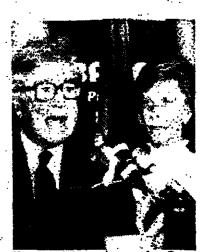

Kosmopolitismus bester Art: Caro lina isackson de Barco mit ihrem

tritt, beide sind bereit, zur einmal übernommenen Verantwortung zu stehen. Sie erwarten das aber auch von allen, die sie umgeben. Und beide sind Perfektionisten.

Da ihr Mann sein ganzes Leben der Politik widmete, trug Carolina einen großen Teil der Verantwortung für die Erziehung ihrer vier Kinder. Die älteste Tochter Carolina studierte in Harvard Urbanistik. Julia wurde im Filmwesen ausgebildet und lebt in Mexiko. Diana ist Architektin und übt ihren Beruf in New York aus. Der Jüngste, der Sohn Virgilio, studiert

Wirtschaftskunde in Harvard. Doña Carolina kennt das Land gut, in dem sie zwar nicht geboren wurde, aber aufwuchs. In einem Interview mit einer Tageszeitung in Bogotá warnt sie jeden davor, ihr vorzuwerfen, daß sie nicht in Kolumbien geboren wurde. Solche Dinge aber gehören zum politischen Leben. Es sollte sie nicht berühren. Die Barcos vertreten einen Kosmopolitismus bester Art, der typisch für das Jahrhundert ist, dessen Fortschritte ihr Mann versprochen hat, allen Kolumbianern zu-gänglich zu machen.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### Badische Beitung

Dringlicher wäre mehr Druck auf unsere französischen Nachbarn. Wirkungsvolle Fitter für die Petrochemie im südlichen Elsaß etwa würden ein echter Anlaß zum Aufatmen im gegenüberliegenden Schwarzwald. Auf diesem Gebiet sollte sich Europapolitiker Lothar Späth auch einmal profi-



Rau hat sozusagen nur Formulierungshilfe geleistet, wo er vertraute Positionen seiner Genossen verbal so nicht vertreten will. Auch reicherte er das Ganze um typische Schlagworte von der Art des "Bruder Johannes" an: Vom "Versöhnen statt Spalten" bis hin zu "Zukunft für alle". Wenn Rau "Umdenken und Umsteuern" sagt, dann verbirgt sich dahinter im wahrsten Sinne des Wortes auch die Univerteilung durch Verlagerung von Steuern und Einführung neuer Abga-

#### Lübecker Nachrichten

Der Sturm der Entrüstung über die Nacht-und-Nebel-Aktion des deutschen Gewerkschaftsbundes beim Verkauf der Neuen Heimat nimmt noch zu. Dabei geht es nicht allein um die Veräußerung von 190 000 Sozial-wohnungen an den Berliner Brotfabrikanten Horst Schiesser, sondern noch mehr um die notorische Weige-rung des Gewerkschaftsbundes, Fak-

ten und Zahlen auf den Tisch zu legen ... Die Neue Heimat hat zum Bau ihrer Wohnungen immerhin drei Milliarden Mark öffentlicher Mittel, also Steuergelder, erhalten.

## Neue Presse

Sie muß sich fragen lassen, ob 300 Millionen Mark für 30 000 hessische NH-Wohnungen angemessen sind, wenn Schiesser für 190 000 nur 50 Millionen Mark bezahlen mußte ... So darf man eigentlich nicht mit Steuermitteln umgehen.

#### **FINANCIAL TIMES**

Die Londower Zeitung beschäftigt sich mit der Liberalen Partei:

Die Liberale Partei hat sich auf ihrem Parteitag für eine Verteidigungspolitik ohne Atomwaffen ausgesprochen. Dies wurde gestern abend in Eastbourne für Parteiführer David Steel als beschämend bezeichnet ... In Wirklichkeit war es jedoch mehr. Es war ein schwerer Schlag gegen die Autorität des Parteiführers der Libe- 6 ralen und wird auf das Allianz-Wahlbündnis mit den Sozialdemokraten schwerwiegende Auswirkungen ha-

#### LA LIBRE BELGIQUE

Selten hat man in Israel gesehen, daß ein Premierminister in diesem Maße und in derart kurzer Zeit das Image seines Landes auf der internationalen Szene ändert. Innerhalb von zwei Jahren ist es Shimon Peres gelungen, die israelische Diplomatie aus der gefährlichen Isolation herauszuführen, zu der sie seine Likud-Vorgänger verdammt hatten.

## Katze im Sack oder Karten auf den Tisch

Schiesser muß den Banken beweisen, daß er ein guter Schuldner ist / Von Claus Dertinger

Nichts von alledem, was bisher zum Eigentümerwechsel bei der Neuen Heimat gesagt wurde, schafft Klarheit, ob der Zusammenbruch des Bauriesen zu vermeiden ist. Die Situation ist mit dem Verkauf des Unternehmens an den Berliner Großbäcker Horst Schiesser nur noch unübersichtlicher geworden. Vorher bestand immerhin noch eine ganz gute Chance, die Neue Heimat wenigstens bis über die Bundestagswahl hinweg zu retten, vorausgesetzt, die gewerkschaftliche Beteiligungsholding hätte den eigenen Sanierungsbeitrag zugesichert, den die Banken gefordert haben.

Auch künftig wird die Neue Heimat nicht ohne den finanziellen Flankenschutz der Banken existieren können. Ob der neue Eigentümer damit rechnen kann, steht noch in den Sternen. Mit seiner Behauptung, die Banken hätten dem Besitzwechsel der Neuen Heimat zugestimmt, führt der IG-Chemie-Vorsitzende die Öffentlichkeit in die Irre. Eine derartige Zustimmung gab es nicht, und sie ist, juristisch gesehen, auch gar nicht er-forderlich. Der Gewerkschaftsboß wollte mit seiner Äußerung wohl nur den Eindruck erwecken, nun sei alles auf einen guten Weg gebracht.

Der neue Eigentümer muß den Beweis erbringen, daß dieser Weg keine Sackgasse ist. Er muß die Karten auf den Tisch legen, muß sich in die Bücher gucken lassen was die Gewerkschaften kategorisch abgelehnt hatten, sei es, weil sie den Blick in die Streikkasse nicht zulassen wollten, sei es, daß sie sich scheuten, die finanzielle Misere der Neuen Heimat vor der Öffentlichkeit auszubreiten.

Offenbaren muß sich Schiesser dem Bundeswohnungsbauminister, wenn er von dessen Angebot einer "flankierenden Hilfe ohne Einsatz von Steuermitteln" Gebrauch machen will, was damit auch immer gemeint sein mag. Die Bundesregierung scheint jedenWahlen zu vermeiden; denn auch Mieter der Neuen Heimat sind Wähler der CDU, und die Regierungspartei hat ein Interesse daran, ihnen guten Willen zu zeigen. Vor allem aber muß Schiesser seine Karten vor den Banken auf den Tisch legen, bei denen er mit der Neuen Heimat nun so hoch verschuldet ist, daß ihm keiner zutraut, mit seinem kleinen Vermögen die Riesenprobleme packen zu können. Die Bankiers, auf dessen Hilfe

Schiesser rechnet, fragen sich zu recht, warum er das nicht schon getan hat, bevor er sich auf den Deal mit den Gewerkschaften eingelassen hat. Will man einmal die Vermutung ausschließen, daß Schiesser so leichtsinnig ist, mit der Neuen Heimat die Katze im Sack zu kaufen - oder auch den Verdacht, er sei von den Gewerkschaften "gekauft" worden, um für sie den Konkurs abzuwickeln, wobei die Banken allerdings nicht falls ein politisches Interesse daran mitspielen würden -, so bleiben zu haben, einen Konkurs vor den nur andere Spekulationen übrig,

die auch in Bankkreisen angestellt werden. Hat Schiesser von den Gewerk-

schaften und ihrer Holding finanzielle Zusagen zum Stopfen der riesigen Verlustlöcher bekommen? Wird er außerdem mit einigen hundert Millionen ausgerüstet, die auch die Liquidität der Neuen Heimat sicherstellen? Das wäre schließlich eine wichtige Voraussetzung dafür, daß ihn die Gläubigerbanken nicht fallenlassen. Eine weitere Spekulation hält

für möglich, daß die maroden Teile der Neuen Heimat in Hamburg und Bremen nach dem Muster Nordrhein-Westfalen und Hessen ausgegliedert werden - Hamburgs Bürgermeister hat eine solche Bereitschaft bereits signalisiert -; dann wäre ein Teil der schlimmsten Risiken auf Kosten der Steuerzahler sozialisiert. Schiesser wäre einige Sorgen los, und der Restbestand der Neuen Heimat böte ihm die Chance, beim Ausschlachten wenigstens ohne Verlust über die Runden zu kommen.

Wenn alle diese Spekulationen zutreffen, bleibt freilich aie Frage offen, was die Gewerkschaften mit dieser "Privatisierung" im Sinn haben, die sie nach verbreiteter Meinung teurer zu stehen kommt als die Lösung, die sich vorher mit den Banken abzeichnete. Geht es ihnen nur darum, sich die Neue Heimat endlich vom Halse zu schaffen, um nicht mit dem Makel behaftet zu sein, eine Sanierung des Unternehmens auf Kosten der Mieter zu betreiben? Diese allzu simple Rechnung wurde wohl kaum aufgehen.

Schiesser jedenfalls hat sich den Schwarzen Peter geben lassen; nun muß er die Verträge auf den Tisch legen, die er mit der Gewerkschaftsholding BGAG geschlossen hat. Wenn daraus hervorgeht, daß die BGAG genügend Geld einschießt, hat er bei den Banken vielleicht eine Chance. Andernfalls bleibt nur der Schluß übrig, daß 😼 die Gewerkschaften versuchen, den Banken die Schuld am Konkurs der Neuen Heimat in die Schuhe zu schieben...

## Die "kühne 📨 Wacht" mit Panzern, Damen und Kuchen

65 000 NATO-Soldaten sind zur "kühnen Wacht" ausgezogen. Das Manöver "Bold Guard" ist nicht nur eine strategische Übung, es ist auch der Versuch. Soldaten aus fünf befreundeten Nationen gemeinsam kämpfen 231 lassen.

Von GEORG BAUER

it der Sprache ist das so eine Sache. Die nicht englischsprachigen Offiziere in den Hauptquartieren der NATO bedienen sich des Englischen, als seien sie von Kindheit an mit ihm aufgewachsen. Doch auf der Ebene der Mannschaften sieht das anders aus. Diese Erfahrungen machten auch Pioniere der Bundeswehr und der US-Armee, als sie bei der NATO-Übung "Bold Guarde (kühne Wacht) mit ihrem tonnenschweren Gerät eine Brücke über die Schlei in Schleswig-Holstein schlagen sollten.

Eine deutsch-amerikanische Premiere mit Hindernissen. Wichtiger noch als die Brückenteile war das Wörterbuch, mit dessen Hilfe sich die Soldaten verständlich machten. Recht unmilitärisch riefen sich die Pioniere bei schwierigen Passagen die Befehle und Anordnungen nicht zu, sondern verwiesen mit dem Zeigefinger auf eine entsprechende Stelle des Wörterbuches. Dennoch gelang das Experiment, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung. Nach gut sieben Stunden war die Schlei überbrückt und die Tragfähigkeit der Pontons mit jetzt rund 70 Tonnen mehr als verdoppelt.

Ihre liebe Not mit der fremden Umgebung hatten auch Soldaten aus dem Vereinigten Königreich, insbesondere die Fahrer der rund 13 000 Mann starken Truppe. Gewohnt, ihre Panzer und schweren Lkw auf der Insel auf der linken Seite der Straße zu steuern, konnten sie sich nur schwer auf den Rechtsverkehr in der Bundesrepublik Deutschland umstellen. Für die Militärs war es daher nicht überraschend, daß in jeden zweiten Unfall ein Engländer verwikkelt war.

Das Manöver mit seinen rund 65 000 Soldaten aus den USA, England. Dänemark, den Niederlanden und der Bundesrepublik war bis ins Detail vorbereitet worden. So wurden Taschenkalender ausgeteilt, auf denen nicht nur zehn Regeln zum Vermeiden von Unfällen und Übungsschäden notiert waren, sondern auch Grundregeln zum Verhalten bei Störungen. Die Militärs, die sich auf Proteste eingestellt hatten, gaben unter anderem den Mannschaften den Rat, bei friedlichen Aktionen das Gespräch anzunehmen, sofern der Auftrag es zulasse. Bei Tätlichkeiten oder Angriffen solle man sich ruhig und besonnen verhalten, sich allerdings entschlossen zur Wehr setzen. Schließlich sei man zur Notwehr und

Nothilfe berechtigt. Der Taschenkalender erwies sich



Teilnehmerinnen am NATO-Manöver "Bold Guard" in Schleswig-Holstein sind auch diese vier Soldatinnen mit ihrem Panzer

als überflüssig dank der Sympathie in der Bevölkerung. Die Freundlichkeit der Schleswig-Holsteiner gegenüber der Bundeswehr kommentierte Udo Schwegmann, Hauptmann bei der 9. Panzergrenadierdivision, so: "Ich habe noch nie ein so angenehmes Klima

Auf Sympathie stießen auch die Streitkräfte aus Übersee. Bei Kaffee und Kuchen legten Amerikaner in Privathäusern eine Manöverpause ein. Und die Soldaten revanchierten sich auf ihre Weise. Für die Manöverzeitung ließ sich Hauptmann Gerhard Jahnel photographieren, ein Kalb auf den Armen. Der Offizier hatte tatkräftig bei der Geburt des Tieres gehol-

Auch bei der technischen Hilfe nahmen es die Truppen nicht so genau mit den Vorschriften. Offiziell ist es zwar verboten, das bundeseigene Gerät für zivile Zwecke einzusetzen, doch trägt die Hilfe durchaus zur Symphatiewerbung bei. So wußte es Volker Biß, ein junger Bauer aus dem Dorf Klein-Amerika im Kreis Rendsburg-Eckernförde, durchaus zu schätzen, als Soldaten der Bundeswehr dank ihrer technischen Möglichkeiten seinen Mähdrescher wieder flott machten.

Um aufkeimendem Unmut von vornherein zu begegnen, waren die Bauern bereits Monate vorher bei Informationsveranstaltungen auf die Großübung eingestimmt worden. Die Frage nach Manöverschäden und ihrer unbürokratischen Regelung stand dabei mit im Vordergrund. Schäden bis zu 500 Mark regelten die eingesetzten Offiziere bereits an Ort und Stelle. Und auch das in Kiel eingerichtete Bürgertelefon, Anlaufstelle für Fragen und Beschwerden, erwies sich als Segen. Wie aus dem Beschwerde-Hauptquartier zu hören war, machten die Bürger nur selten ihrem Ärger über Lärmbelästigungen rasselnder Panzerketten oder donnernder Düsen der Jagdflugzeuge Luft. Die Fragen beschränkten sich meist auf Informationen über den Ablauf des Manövers.

Für die Truppe hieß es daher: Wechsel des Standorts möglichst vor Beginn der Dunkelheit. Mit einer Besonderheit warteten die Dänen der Jütland-Division unter Führung von Generalmajor Holger Dencker auf. Während für die Angehörigen der Bundeswehr offiziell Bierverbot erteilt worden war, gestattete Dencker den Genuß des Gerstensaftes. Ein Däne meinte dazu knapp: "Wir nennen das Freiheit in eigener Verantwortung." Zur Freude der Soldaten, die in heimischen Gefilden bedeu-



tend mehr für diese Genüsse des Lebens bezahlen müssen.

Die Dänen waren es auch, die für einen in deutschen Augen ungewöhnlichen Anblick sorgten. Sie hatten rand 300 Soldatinnen mitgebracht die in der Jütland-Division als Fernmelder. Telefonisten. Stabssoldaten und Artilleriesoldaten Dienst tun. Und aus dem Mund von Dencker kam Lob für die feminine Streitmacht: \_Die Frauen sind sehr gut. Es gibt aber Arbeiten, die können sie nicht tun." Die Soldatinnen, die im Rahmen eines Experiments der dänischen Truppen auch in Panzerkompanien und Batterien der Artillerie eingesetzt werden, seien zwar sehr gut im Fahren und beim Feuern, doch schwach beim Munitionstransport, agte der Generalmajor.

Zufrieden mit ihrer Berufswahl äu-Berte sich die 26jährige Helle Kjor im Rang einer Obergefreitin. Nein, es gebe keine Probleme mit ihren männlichen Kollegen. Alles sei ganz normal, versicherte sie nachdrücklich. Und ein dänischer Offizier ergänzt, schließlich sei der Dienst in der Armee ein Arbeitsplatz wie jeder andere auch. Auch Aktfotos an den Innenwänden eines Funkwagens, die von allzu menschlichen Gedanken bei ihren maskulinen Mitkämpfern zeugten, konnten diese Einschätzung nicht trüben.

Etwas züchtiger, zumindest offiziell, gab sich hingegen die Bundes-wehr. Offenbar in einer Anwandlung von Übermut hatte das psychologi-sche Bataillon 800 mit Standort in Clausthal-Zellerfeld Plakate für die kühne Wacht" drucken lassen, auf denen Frauen mit entblößtem Oberkörper abgebildet waren. Die Plakate seien nicht verboten worden, doch würden sie nicht gern gesehen, so ein Angehöriger der Truppe.

Für leichte Unruhe im Offizierskorps hatte hingegen der frühere General Kießling gesorgt, als er sich in einem Zeitungsbeitrag kritisch zum Sinn von Großmanövern äußerte. Der Befehlshaber für die Ostseezugänge, Generalleutnant Rye Andersen, ließ keinen Zweifel daran, daß weitere Großübungen im Rahmen von "Bold Guard", die im Vier-Jahres-Rhythmus über die Bühne gehen. notwendig seien.

## Sie haben wenig zu lachen, aber immer Zeit zu lächeln

man es die Schweiz Südamerikas. Wegen seiner demokratischen Traditionen. aber auch wegen seiner wirtschaftlichen und sozialen Leistungen. Inzwischen ist der Existenzkampf in Uruguay. einem der kleinsten Staaten des Kontinents, rauher geworden.

Von HANS-J.MAHNKE

n einer der vielen Einkaufspassagen an der Straße Gorlero hält Leine dralle, ungewöhnlich groß gewachsene Indiofrau in roter Wolljacke, buntem langen Rock und mit unformiger wollener Kopfbedeckung gleich beide Hände auf und sagt forsch ihren Spruch auf. Sie bettelt. Sie ist die einzige Bettlerin auf der Hauptstraße von Punta del Este, wo Banken, Boutiquen, Bildergalerien und dazwischen immer wieder Immobilienbūros anzutreffen sind, wo die Grundstückspreise zu den höchsten in Lateinamerika gehören.

Sie hat keinen festen Platz. Sie eilt an den Geschäften vorbei und spricht die Fremden mehr zufällig an. Auch während der Ministertagung des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (Gatt) ist der Badeort kein Platz für Bettler. Es ist kalt, selbst an einem Sonnentag. Aber auch in der Hochsaison seien es nur wenige, sagt ein Deutscher, der aus beruflichen Gründen seit 45 Jahren zwischen Uruguay

und Argentinien pendelt. In Montevideo, wo 1,3 der 2,9 Millionen Uruguayer wohnen, sei das anders. Dort habe die Bettelei in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Ein Zeichen für den wirtschaftlichen Niedergang Uruguays, das früher, nicht nur wegen seiner demokratischen Tradition, die Schweiz Südamerikas genannt wurde. Früher sei hier alles besser gewesen, sagt er immer wieder - nicht in einer Art, wie ältere Leute über die Vergangenheit reden, mehr analysierend. Allen geht es schlechter und damit auch den Randgruppen, den Habenichtsen, die früher durch Almosen mitversorgt

Fleisch und Wolle der Reichtum Uruguays

Die Bettlerin verwundert ihn nicht, nur ihre Abstammung, obwohl es auch in diesem südamerikanischen Land keine Rassenprobleme gibt. Aber Indios gebe es in Uruguay nicht. 90 Prozent der Bevölkerung seien direkte Nachkommen von Spaniern und Italienern, der Rest habe auch europäisches Blut in den Adern.

Uruguay ging es immer dann gut, nn es anderen schlecht ging. Zuletzt während des Zweiten Weltkrieges und während des Korea-Konflikts 1950-1953. Dann konnten die Uruguayer das verkaufen, was sie im Überfluß haben, nämlich Fleisch und Wolle, und zwar zu guten Preisen. Dann ging es allen gut, nicht nur den Landbesitzern. Staatspräsident José Batlle baute in den zwanziger Jahren einen Sozialstaat auf, von dessen Leistung damals die Gewerkschaften in Stunden-Tag beispielsweise, Pensionierung unter Umständen schon mit 35 Jahren, ein hervorragendes Gesundheitssystem - finanziert aus dem natürlichen Reichtum des Landes.

Inzwischen wurden die Sozialleistungen zur Last, und das, obwohl sie wegen der Inflation nicht mehr das sind, was sie einmal waren. "Du kannst alles machen, dich erschießen oder aufhängen, nur in die Krankenhäuser darfst du nicht gehen, das ist grausam", sagt ein Kenner des Landes. Wer es sich leisten könne, gehe in eine Privatklinik, aber das seien nicht

Denn der wirtschaftliche Niedergang hat seine Spuren hinterlassen. Gründe gibt es viele. Die Europäische Gemeinschaft mit ihrer Agrarpolitik ist einer. Durch die Abschottung der EG-Märkte verloren die Uruguayer in den sechziger Jahren wichtige Absatzgebiete. Mehr noch: Durch die subventionierten Exporte drängte die EG nicht nur Uruguay aus Märkten heraus, sondern sie drückte auch noch die Weltmarktpreise nach un-

Noch folgenschwerer wirkten sich zwischen 1968 und 1972 die Tupamaros aus: Sie bestimmten das Geschehen in dem zweitkleinsten Land Südamerikas mit der ältesten Demokratie auf dem Kontinent, das vor gut 150 Jahren unter dem Einfluß der Briten als Pufferstaat zwischen Brasilien und Argentinien entstanden war, damit kein Land die Alleinherrschaft über die Mündung des Rio de la Plata erringen konnte. Mit der Stadtguerrilla wurde die Regierung fertig: Das Militär übernahm die Macht bis zum März vergangenen Jahres. Wirtschaftlich waren die Folgen: In- und ausländische Investoren wurden verschreckt, Kapital wurde aus dem Land abgezogen, die Industrie veralterte immer mehr. Und die EG-Agrarpolitik führte dazu, daß die Landbesitzer auch noch ihre Viehbestände reduzierten.

Die neue, demokratisch gewählte Regierung mußte im vergangenen Jahr wahrlich "eine Erblast" übernehmen, stellt Horst Schirmer fest, der deutsche Botschafter in Montevideo. Wenn er von Staatspräsident Sanguinetti oder von Außenminister Iglesias redet, gerät er fast ins Schwärmen: Topleute. Iglesias beispielsweise wird für fast alle freiwerdenden Posten auf hohem internationalen Parkett immer wieder gehandelt. Auch ein Grund, warum die Gatt-Konferenz jetzt in Uruguay statt-

"Und darunter?" fragt ein Uruguay-Kenner und gibt selbst die Antwort: "Nichts". Die Korruption sei nicht besonders ausgeprägt, viel geringer als in vielen anderen lateinamerikanischen Staaten. Entscheidungen, die in einem deutschen Ministerium ein Ministerialrat trifft, bedürften in Montevideo der Unterschrift des Ministers, häufig sogar des Staatspräsidenten.

schlecht bezahlt. Aber: Jeder zehnte Uniquayer steht in Staatsdiensten rund 260 000, hinzu kommen 600 000 Rentner, die den Staatssäckel belazialkonflikt. Die Unternehmer orientieren sich allein an ihrem Besitz, sie wagen nichts und treiben nicht die Wirtschaft voran, Die Gewerkschaf, ten sind kommunistisch unterwandert. Gestreikt wird ständig irgendwo. In den vergangenen anderthalb Jahren gab es drei Generalstreiks.

Der Mindestlohn von umgerechnet 150 Mark im Monat reicht nicht. Selbst Spitzenbeamte haben einen zweiten Job, was leicht verkraftbar ist bei 29 Wochenstunden. Morgens mit wenig Engagement auf dem Beamtenschemel hocken, nachmittags als Notar und Rechtsanwalt sein Geld verdienen – so kann die Familie über die Runden gebracht werden. In der Regel gibt es allerdings mehr als einen Verdiener. Die Kinder ziehen erst dann aus, wenn sie heiraten.

Ein Nebenberuf gehört einfach dazu

Große Sprünge kann sich mit dem Mindestlohn niemand leisten. Und trotzdem: Die Uruguayer wirken zufrieden. Die Kellnerin in dem renommierten Fischrestaurant "Taberna Mariskonea", direkt am Atlantik, lächelt ständig. Man ist schlicht freundlich, ja geradezu herzlich gegenüber Fremden, mit denen man sich nicht verständigen kann. Der Diener im Hotel "Castilla" überschlägt sich. wenn man ihn um etwas bittet. Nicht nur um ein Trinkgeld zu erheischen damit wird stillschweigend gerechnet, aber so, daß der Empfänger es offiziell nicht zur Kenntnis nehmen muß. Das Wort eines Uruguayers über die Effektivität der Europäer kennzeichnet die Situation: "Euch fehlt die Zeit zum Lächeln.

Und das können die Uruguayer, auch wenn es ihnen schlechter geht als früher, obwohl die Wirtschaft in den vergangenen anderthalb Jahren unter der demokratischen Regierung wieder etwas vorangekommen ist. Doch die Arbeitslosenquote liegt offiziell immer noch zwischen zehn und zwölf Prozent, mit der verdeckten Arbeitslosigkeit sind es sogar 25 Prozent. Die Inflationsrate hat wieder rund 80 Prozent erreicht. Der Peso wurde gegenüber der D-Mark innerhalb eines Jahres um rund 90 Prozent abgewertet. Die Realeinkommen liegen heute rund 50 Prozent niedriger

"Gut dran" sind vergleichsweise die Arbeitslosen mit einem deutschen Paß. Der ist begehrt. Manche, die kein Wort Deutsch sprechen, besinnen sich wieder auf ihre Vorfahren. Denn ihnen steht Sozialhilfe aus der Bundesrepublik zu. An rund 200 Personen zahlt der Botschafter. Verwas ihnen nach deutschem Recht zusteht, ist doppelt so hoch wie der Mindestlohn für Uruguaver.

Immer mehr gehen betteln. Die Indiofrau ist stadtbekannt. Einer, der Die Beamten in Uruguay sind sie schon länger kennt, weiß: "Eigentlich will sie kein Geld, sondern Drogen. Dieses Problem nimmt selbst hier immer mehr zu." Flucht aus der Realität - auch in Uruguay?

DER KOALA-KOMMENTAR:

"Für Geschäftsreisen nach Australien seid Ihr leider unschlagbar, Qantas!"

> "16 x pro Woche mit 747-Jumbos direkt von Europa nach insgesamt sieben australischen Destinationen."

"Davon allein 3 x direkt von Frankfurt nach Melbourne und Sydney."

"Zwischenstops in Bangkok und Singapur für nützliche Geschäftskontakte, für den, der es nicht so eilig hat."

"Rund-um-die-Uhr-Service an Bord in First, Business und Economy Class mit ausgesuchten Speisen und Getränken, Film- und Musiksendungen über elektronische Kopfhörer und vielen Extras, für die Eure Langstrecken-Dienste in aller Welt gerühmt werden."

"Da eilige Geschäftsleute nur auf den Flugplan und nie nach Koalas gucken, ziehe ich den Hut vor ihnen und wünsche ihnen einen guten Qantas-Flug - hin und zurück!"

Generalagent der Ansett

Düsseldorf 02 11/32 60 76, Frankfurt 0 69/23 00 41, Hamburg 0 40/33 01 55, München 089/29 20 71, Wien 02 22/5 87 77 71, Zürich 01/2 11 44 11, Btx \*21577#



## Widerstand gegen die Gesamtschule wächst

"Bürgeraktion Schule" rechnet mit Hilfe von CDU und FDF

CHRISTIAN GEYER, Düsseldorf Im nordrhein-westfälischen Schulstreit sammelt die Bürgeraktion Schule" jetzt Munition für ein neues Gefecht. Der Zusammenschluß von Eltern- und Lehrerverbänden mobilisiert "zur Rettung des gegliederten Schulsystems" eine landesweite Unterschriftenaktion. Diese "Bürgerpetition" soll die Landesregierung bewegen, das Schulverwaltungs-Gesetz zu ändern. Anderenfalls erwägt die Bürgeraktion ein Volksbegehren.

Nachdem der CDU-Landesvorstand bereits einstimmig beschlossen hat, die Petition zu unterstützen, hat nun auch die FDP ihre Zustimmung signalisiert. "Ich gehe davon aus, daß wir die Unterschriften-Aktion mittragen werden", sagte FDP-Fraktionschef Achim Rohde der WELT. Bis zu einer endgültigen Entscheidung am 10. Oktober stehe aber noch eine \_inhaltliche Abstimmung" mit den Forderungen der Bürgeraktion an. Es müsse klar bleiben, daß die FDP nicht etwa prinzipiell gegen Gesamtschulen sei, sich aber wohl aktiv für den Erhalt des gegliederten Schulsystems einsetze.

Die CDU-Landtagsfraktion schlägt härtere Töne an. Sie versteht den Flankenschutz für die Bürgeraktion zugleich als Plädoyer für das von ihr geforderte Gesamtschul-Moratorium". Die Landesregierung solle solange auf die Gründung von Gesamtschulen verzichten, bis die zahlenmä-Bige "Entwicklung der Schülerzahlen, Schulen und ihrer Standorte" bekannt sei. Erst wenn diese Daten auf dem Tisch liegen, könnten die Auswirkungen der Gesamtschulgründungen auf das bestehende gegliederte Schulsystem realistisch eingeschätzt werden. Vorher sei jede neue Gesamtschule "verantwortungslos" und fördere ein "Zwei-Klassen-Elternrecht".

Die Speerspitze der "Bürgeraktion" richtet sich gegen den Anmeldemodus für Gesamtschulen. Angesichts sinkender Schülerzahlen bedeute die Einführung einer einzigen Gesamtschule nämlich zugleich auch \_das Aus für mindestens zwei blühende Schulen des gegliederten Systems in der Nachbarschaft", sagte Sprecher Peter Heesen. Viele hundert Eltern müßten tatenlos zusehen, wie ihre Gymnasien, Haupt- oder Realschulen sterben, weil eine Minderheit von 113 Eltern die Gesamtschule wünsche. Wegen der veränderten demographischen Entwicklung könnten die Rechte der Minderheiten auf Errichtung einer Gesamtschule aber nicht mehr in demselben Maß berücksichtigt werden, wie das früher der Fall gewesen sei.

Die Bürgeraktion fordert außerdem die Streichung des "skandalösen Ermächtigungs-Paragraphen\*. Die Bestimmung, daß der Kultusminister die Kommune auch gegen deren Willen zur Errichtung einer Gesamtschule zwingen kann, sei "verfassungsrechtlich unzumutbar".

# 1,3 Milliarden für Opfer des Krieges

Die Ausgaben für die Kriegsopfer-fürsorge haben 1985 rund 1,3 Milliarden Mark betragen. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 52 Millionen Mark oder vier Prozent mehr als 1984. Wie das Amt gestern mitteilte, wurden 902 Millionen Mark (70 Prozent) für Hilfen in besonderen Lebenslagen aufgewendet; darunter allein 782 Millionen Mark für Unterstützungen zur Pflege. Für ergänzende Hilfen zum Lebensunterhalt wurden 207 Millionen (16 Prozent) und für Erziehungsbeihilfen 77 Millionen Mark (sechs Prozent) ausgegeben.

#### Verlieren acht Grüne ihre Immunität?

Der Deutsche Bundestag soll noch in dieser Woche die Immunität von acht Abgeordneten der Grünen aufheben, gegen die Strafverfahren angestrebt werden. Dabei geht es um Verstöße im Zusammenhang mit Demonstrationen und Sitzblockaden. Wie aus gestern in Bonn veröffentlichten Bundestagsunterlagen hervorgeht, hat der zuständige Bundestagsausschuß die Aufhebung der Immunität folgender Abgeordneter empfohlen: Annemarie Borgmann, Norbert Mann, Heidemarie Dann, Heinz Suhr, Hans-Chrisitan Ströbele, Joachim Müller, Stefan Schulte und Axel VogeL

## "Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat sich auf unabsehbare Zeit blamiert"

WELT-Interview mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Stranß

Nach dem Verkauf der "Neuen Heimat" an den Berliner Brotfabrikanten Schlesser hat sich nach Einschätzung des CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß auf der Basis der bisher bekannten Fakten die Gefahr eines Konkurses des Unternehmens "nicht vermindert, sondern eher erhöht". In einem WELT-Interview erklärte Strauß gestern: "Vielleicht ist Herr Schiesser auch lediglich ein Strohmann der Gewerkschaften, der den spektakulärsten Konkurs in der deutschen Nachkriegsgeschichte auf seine Kappe nimmt...". Die Fragen stellte Man-fred Schell.

WELT: Wie bewerten Sie die Hintergründe und Ziele der Verkaufsaktion der "Neuen Heimat"?

Stranß: Die Hintergründe der Verkaufsaktion liegen bis zur Stunde völlig im dunkeln. Sowohl die Neue-Heimat-Führung als auch der DGB weigern sich, die Karten dieser merkwürdigen Verkaufsaktion auf den Tisch zu legen. Dadurch werden einmal mehr Hunderttausende Sozialmieter der "Neuen Heimat" in Ungewißheit und Sorge versetzt

Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, daß der größte soziale Wohnungsbaukonzern Europas, der unter lupenreinem sozialistischen Management und voller gewerkschaftlicher Aufsicht steht, an einen der kapitalistischen Gewinnmaximierung verpflichteten Brotfabrikanten verscherbelt wird. Es ist das gute wirtschaftliche Recht des Herrn Schiesser, aus dem übernommenen Wohnungsbestand möglichst viel Gewinn zu ziehen. Ich kenne bislang kein Argu-ment, das den drittklassigen Ausstieg des DGB aus seiner Verantwortung für die "Neue Heimat" und für Hunderttausende Sozialmieter rechtfertigen würde.

WELT: Es wurde der Verdacht geaußert, mit der Aktion soll der Konkurs "verlagert" werden. Teilen Sie diese Einschätzung?

Strans: Bis zum Verkauf an Herrn

Schiesser hat ein Stillhalteabkommen der Banken einen Konkurs der Neuen Heimat" verhindert. Die "Neue Heimat" hat sich bisher ausgeschwiegen, wie die Banken zu ihren Zins- und Tilgungsforderungen kommen werden. Die Gefahr eines Konkurses hat sich daher nach dem bisherigen Informationsstand der Öffentlichkeit nicht vermindert, sondern eher erhöht.

Vielleicht ist Herr Schiesser auch lediglich ein Strohmann der Gewerkschaften, der den spektakulärsten Konkurs in der deutschen Nachkriegsgeschichte auf seine Kappe nimmt, damit die Crème de la crème des Deutschen Gewerkschaftsbundes nicht als größter Bankrotteur in die deutsche Nachkriegsgeschichte eingehen muß, der obendrein noch sowohl den so gepriesenen Gedanken der Gemeinschaft und die soziale Bedeutung der Mitbestimmung in der eigenen Praxis skrupellos lächerlich gemacht und diskreditiert hat.

Ich kann mir jedenfalls keinen Reim darauf machen, daß der Verkäufer dem Käufer auch noch mit großzügigen Darlehen finanziell unter die Arme greift, um die "Neue Heimat" loszuwerden. Die Regionalgesellschaften in Nordrhein-Westfalen und Hessen werden wohl ausgeklammert, weil für diese Probleme die dort regierenden SPD-Genossen einen Sanierungsbeitrag aus Steuermitteln leisten sollen - aber sicher erst nach den Wahlen.

WELT: Wie beurteilen Sie die Haltung der DGB-Führung, die offensichtlich glaubt, mit dieser Aktion zugleich auch die Verantwortung für die "Neue Heimat" los zu sein?

Stranß: Der DGB hat sich mit seiner Gemeinwirtschaftsphilosophie und seinem Mitbestimmungs-Fanatismus auf unabsehbare Zeit blamiert. Die "Neue Heimat" galt doch über Jahrzehnte als Perle der Gemeinwirtschaft. Die führenden DGB-Funktinäre in den Aufsichtsräten der "Neuen Heimat" sind nicht nur ihrer unter nehmerischen, gemeinwirtschaftlichen Verantwortung nicht gerecht geworden, einige von ihnen haben auch Geschäfte mit der "Neuen Heimat" in die eigene Tasche gemacht.

Der DGB hat mit dem obskursten Wohnungsverkauf, den wir je hatten, den letzten Rest an Glaubwürdigkeit in der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen verspielt. Ich habe dieser Tage im Magazin "Spiegel" gelesen: Der moralmiefende Kapitalismus der Gewerkschaften unterscheidet sich von dem gewöhnlichen nur durch sein Ausmaß an Heuchelei." Dieser Beurteilung ist nichts hinzuzu-

WELT: Wie stellt sich für Sie die Situation der "Neuen Heimat" in Bayern dar?

Strans: Das kann ich Ihnen nicht

beantworten, da die "Neue Heimat Bayern" Teil dieses obskuren Verkaufsgeschäftes ist. Die "Neue Hei-mat Bayern" hätte zweifellos eine sicherere und seriösere Zukunft gehabt, wenn die führenden Herren der Neuen Heimat" unsere Vermittlungsdienste weiter in Anspruch genommen hätten. Wir waren in Gesprächen mit der "Neuen Heimat". Für Bayern lag ein Gutachten vor, das Grundlage unserer Vermittlungsbemühungen sein sollte. Die Tatsache, daß die verantwortlichen Gesprächspartner in Bayern von dem Coup der Neuen Heimat" ebenso überrascht wurden wie die gesamte Öffentlich-keit, beweist, von welchem Zuschnitt gemeinwirtschaftliche Führungskräfte sind und wieviel ihnen am Schicksal von Hunderttausenden Sozialmietern liegt: Offensichtlich nichts. Und diese Funktionäre haben die Unverfrorenheit, uns "Wahlprüfsteine" vorzulegen und uns vor ihr Tribunal zu laden, damit wir Rechenschaft über unsere Einstellung zu den Arbeitnehmern und unsere Haltung zur Mitbestimmung ablegen sollen. Dieser Skandal stinkt zum Himmel.

#### Abtreibung auf Krankenschein ist nicht rechtswidrig

Der Rechtsstreit um die Finanzierung von Abtreibungen durch die Krankenkassen ist vorerst zu Ende. Das Bundessozialgericht in Kassel hat gestern die Klage der 37jährigen Redakteurin Ursula Zöller gegen die Barmer Ersatzkasse als unzulässig abgelehnt.

Die bei einer christlichen Wochenzeitung tätige Journalistin wollte er-reichen, daß Krankenkassen keine Schwangerschaftsabbrüche aus sozialer Not, nach Vergewaltigungen oder wegen drohender Mißbildungen des Kindes bezahlen dürfen.

Besondere Bedeutung wurde der höchstrichterlichen Entscheidung beigemessen, weil durch ein Verbot der Kassenfinanzierung die praktische Durchsetzbarkeit der Indikationsregelung des Schwangerschaftsparagraphen 218 im Strafgesetzbuch berührt wäre, der in derartigen Fällen Abtreibungen unter bestimmten Voraussetzungen zuläßt. Ohne die Bezahlung der Abtreibungen könnten sich viele Frauen den Abbruch finanziell nicht leisten, argumentierten die Gegner der Klage.

Der Vorsitzende Richter am Bundessozialgericht, Artur May, begründete die Entscheidung damit, eine solche Unterlassungsklage könne nur

#### Sind Sie sicher, daß Ihnen keine **Berufs-Chance** entgeht?

Informieren Sie sich jeden Samstag im großen Stellenanzeigenteil für Fach- und Führungskräfte

jemand erheben, der in seinen Rechten beinträchtigt sei. Dies treffe in diesem Fall aber nicht zu. Eine Beeinträchtigung der individuellen Rechtssphäre von Frau Zöller durch die Kassenfinanzierung von Abtreibungen sei nicht erkennbar. May fügte hinzu, es sei auch nicht die Angelegenheit eines einzelnen Kassenmitglieds, die Krankenkasse zu rechtmä-Bigem Verhalten anzuleiten.

Die Klägerin hatte argumentiert, sie wolle nicht Beiträge an eine "Abtreibungskasse" zahlen müssen, die "ungeprüft Hunderttausende von Abtreibungen im Jahr finanziert".

Karlsruhe hatte bereits im Juli 1984 eine Klage der Frau als unzulässig abgewiesen. Es begründete seine Entscheidung damals ähnlich wie jetzt das Bundessozialgericht: Soweit eine Maßnahme mit dem Glauben oder dem Gewissen eines Bürgers unvereinbar sei, könne er nicht verlangen, daß seine Überzeugung zum Maßstab der Gültigkeit für die Rechtsnormen aller werde.

(Aktenzeichen: Bundessozialge-richt 8 RK 8/85).

DIE WELT (USPS 603-590) is published doily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dallar 370,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is poid at Englewood, NJ 07631 and at additional moting offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632.

# Verführung und Gewalt

**Deutschland** 1933-1945 Hans-Ulrich Thamer

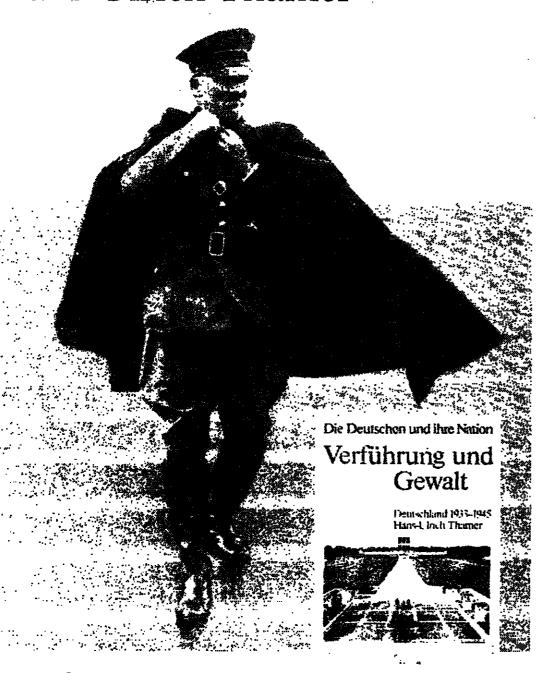

Nach der fast unüberschaubaren Hitler-Literatur und ihren Höhepunkten in den Büchern von Joachim Fest und Sebastian Haffner ist dieses Buch das umfassende und vorläufig abschließende Werk über den widrig-faszinierenden Gegenstand.

Mit Sicherheit wird Thamers Buch ein Standardwerk sein, weil es die drei großen Themen zugleich behandelt – die Geschichte des europäischen Faschismus, die Biographie Adolf Hitlers und das Hochkommen und Scheitern des Dritten Reiches.

Der neue Band der Reihe -Die Deutschen und ihre Nation-840 Seiten, 395 Abb., Karten. Tabellen Leinen. DM 98.-

Siedler

#### Minister Krumsiek räumt Fehler ein. Lecki: Ich habe Bewacher betäubt Keine Bedrohung durch Waffe? / Polizeigewerkschaft fordert "Konsequenzen im Justizapparat" tags mit der Mitteilung, nur einer der gen. Schließlich müßten sie alle reso-

HELMUT BREUER, Düsselderf

Die Affäre um den zum vierten mal aus der Haft entflohenen Polizistenmörder Alfred Lecki hat gestern eine überraschende Wende genommen. Der Bankräuber meldete sich bei einer Kölner Tageszeitung und teilte brieflich mit, er habe entgegen den bisherigen Darstellungen keine Waffe benutzt, um erneut auszubrechen. ïelmehr habe er den einzigen ihn bewachenden Justizbeamten durch Schlaftropfen im Tee eingeschläfert und anschließend gefesselt. Er habe seinen Bewacher aber nicht verletzt. Zum Beweis legte der Kriminelle dem Schreiben, das mit dem Satz "Mit freundlichen Grüßen Lecki" endete. Teile der Pistole und Patronen bei, die er offenbar seinem Bewacher abgenommen hatte. Die Sendung war am Dienstag in Aachen aufgegeben

Bereits am Montag war im Düsseldorfer Justizministerium angezweifelt worden, ob Lecki tatsächlich den Beamten mit einer in die Universitätsklinik eingeschmuggelten Pistole bedroht oder ob der Beamte dies lediglich zur Rechtfertigung seines Versagens behauptet habe. Justizminister Rolf Krumsiek (SPD) überraschte gestern den Rechtsausschuß des nordrhein-westfälischen Land-

acht zur Bewachung Leckis eingesetzten Vollzugsbeamten aus der Haftanstalt Rheinbach hätte die Weisungen ihres Vorgesetzten korrekt erfüllt. Der inzwischen suspendierte Rheinbacher Anstaltsleiter Breitkreuz hatte angeordnet, nur Besucher mit schriftlicher Genehmigung ans Bett von Lecki zu lassen, deren Per-Waffen zu untersuchen. Tatsächlich ging es nach Schilderung mehrerer Zeugen im Krankenzimmer Leckis aber "wie in einem Taubenschlag" zu; die Schlaftropfen hätten mühelos eingeschmuggelt werden können.

Mit großer Verwunderung haben gestern zahlreiche Abgeordnete des Rechtsausschußes auf den Appell des rechtspolitischen SPD-Abgeordneten Klütsch reagiert, der um "Verständnis" für Lecki warb, weil dieser schließlich von einem \_manisch-psychopathischen Freiheitswillen" beseelt sei. Im übrigen würden alle Gefangenen von Rheinbach wegen ihrer hohen Freizeitstrafen "seelisch gequält\*. Klütsch appellierte an den Düsseldorfer Justizminister, den Fall Lecki nicht zum Anlaß zu nehmen, Maßnahmen zu ergreifen, die zu Lasten aller anderen Inhaftierten gin-

Kriminalhauptkommissar Steffenhagen, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), nannte stern gegenüber der WELT den Fall Lecki eine Folge "unverantwortlicher Schlamperei der Justiz\*. Lecki sei schließlich bereits dreimal ausgebrochen und habe öffentlich diese

lediglich ein einzelner, älterer Beam-

zialisiert werden.

ter zur Bewachung eingesetzt worden. "Ein größerer Leichtsinn ist nicht denkbar", sagte Steffenhagen, der Konsequenzen im Justizapparat" forderte. Die Polizeibeamten inund außerhalb Nordrhein-Westfalens, die jetzt erneut nach einem Kollegenmörder fahnden müßten, hätten keinerlei Verständnis mehr für diesen erneuten Aufwand und diese erneute Gefährdung. Nach Meinung des Landesvorsit-

zenden der Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund, Polizeihauptkommissar Thiemann, stellt der Fall Lecki nur ein weiteres Glied in einer Entwicklungskette dar, die seine Gewerkschaft seit Jahren beklage. Vor allem die Landesregierungen in Hamburg und Nordrhein-Westfalen postulierten ständig den liberalen Strafvollzug und verunsicherten da-

## Schossen CSSR-Grenzer gezielt auf Dick?

Neue Spuren 7,5 Kilometer vom Fluchtort der beiden Polen gefunden / Zweifel an Zufalls-Darstellung Prags

P. SCHMALZ/G. BADING, Bonn

Knapp eine Woche nach dem Grenzzwischenfall an der deutschtschechoslowakischen Grenze, bei dem ein pensionierter Oberstleutnant der Bundeswehr von CSSR-Grenzern erschossen wurde, herrscht bei den deutschen Behörden immer noch Unklarheit über den wahren Tathergang. Ein größeres Polizeiaufgebot untersuchte am Mittwoch das Waldgebiet, in dem am Donnerstag vergangener Woche der Oberstleutnant Johann Dick von tschechischen Grenzsoldaten erschossen wurde. Nachdem die CSSR-Behörden nähere Angaben über den Hergang des blutigen Zwischenfalls verweigern, erhoffen sich die Ermittlungsbehörden als Ergebnis der Suche zumindest nähere Angaben über den Tatort. Die örtliche Kriminalpolizei hält es für möglich, daß die tödlichen Schüsse etwa 7,5 Kilometer weiter südlich der Stelle abgegeben wurden, an der dem 19jährigen Polen Majko Marek die Flucht über den Eisernen Vorhang gelungen war. Das Schicksal des zweiten Polen, der von den CSSR-Soldaten festgenommen worden war, ist unbekannt.

Untersuchungen an der Leiche des 59jährigen Offiziers, die inzwischen von der CSSR freigegeben und nach Bayern überführt wurde, ergaben einen Bauchdurchschuß aus einer Waffe mit langem Lauf - also keiner Pistole - als Todesursache. Auch Dicks Rucksack wurde von einer Kugel durchschlagen, außerdem wurden Hinweise auf einen zweiten Schuß festgestellt. Die Untersuchung ist sehr schwierig, weil tschechische Behörden bereits eine Obduktion vorgenommen hatten. Die deutschen Behörden gehen davon aus, daß Dick von hinten angeschossen wurde und verblutet ist.

Für die deutschen Sicherheitsbehörden stellt sich die Frage, ob es überhaupt einen örtlichen und zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Fluchtversuch der beiden jungen polnischen Handwerker und dem Tod des Oberstleutnants gegeben hat.

#### Keine Ortsangabe

Die tschechischen Behörden hatten in ihrem Bericht über den Zwischenfall von der "Verfolgung einer ausländischen Flüchtlingsgruppe" gesprochen, ohne jedoch einen genauen Ort anzugeben. Sie hatten dabei auch zugegeben, daß ihre Grenzsoldaten bei der Verfolgung auf deutsches Gebiet vorgedrungen seien. Tatsächlich wurden in einer Entfernung von 70 Metern von der Grenzlinie Patronenhülsen für Schnellfeuergewehre des von den CSSR-Grenzern

Magazin und Fußspuren gefunden. Offen ist jedoch bisher, ob von dieser Stelle aus auf den polnischen Flüchtling geschossen worden ist", heißt es im Bericht der mit den Ermittlungen beauftragten Behörden. Ebenfalls "offen" sei bisher, an welcher Stelle auf Dick geschossen worden sei, "und wo die tschechoslowakischen Grenzer sich befanden, als sie die Schüsse abgaben." Zweifel an der tschechischen Dar-

benutzten Typs sowie ein Pistolen-

stellung, daß Dick im Zusammenhang mit dieser Flucht getötet wurde, sind bei den Ermittlern insbesondere aufgetaucht, weil - auch bei der Suche mit Hunden - auf deutscher Seite keine Blutspuren gefunden worden sind. Bei einer derartigen Schußverletzung hätte man allerdings solche Spuren finden müssen, heißt es. Auch die Entfernung zu der Fluchtstelle, die von dem jungen Polen bei einer Rekonstruktion des Fluchtverlaufs noch am Donnerstag vergangener Woche vorgenommen wurde - also bevor das Verschwinden Dicks noch von dessen Familie gemeldet worden war - hatten zu Zweifeln geführt, da sie von der Stelle, an der Dick angeblich versehentlich erschossen wurde, 700 bis 800 Meter entfernt liegt. Der Fluchtversuch wurde etwa 3000 Meter südlich des Ortes Mähring im Landkreis Tirschenreuth unternommen. Der ge flüchtete Pole hatte in seiner Vernehmung keinerlei Angaben zur Person Dicks machen können. Er gab an, bei seiner Flucht keine weitere Person gesehen zu haben. Er habe Johann Dick weder gekannt, noch habe er ihn

#### Neuer Zeuge

In der Zwischenzeit hat sich ein neuer Zeuge gemeldet, der angab. Dick 40 Minuten nach dem Schußwechsel 7,5 Kilometer entfernt in der Nähe des Autos von Dick gesehen zu haben. Dieser Zeuge hat Dick auch auf ihm vorgelegten Fotos zweifelsfrei erkannt. Um 16:30 Uhr wurden von anderen Zeugen in der Nähe dieser Stelle mehrere Feuerstöße gehört. Die tschechoslowakischen Behörden hatten angeben, daß auf Dick um 13.30 Uhr geschossen worden sei, man ihn in ein tschechisches Krankenhaus gebracht habe. Dort sei er "am Abend" gestorben.

Als eine erste Maßnahme hat das Bundesinnenministerium eine verstärkte Streifentätigkeit in diesem Grenzabschnitt angeordnet. Auch wurde die Zahl der Hubschrauber-Kontrollflüge erhöht. Die Grenze zwischen der CSSR und Bayern ist 356

## Britische Liberale geben Widerstand in den Atomgegnern nach

Für eine nicht-nukleare Verteidigung / Niederlage für Steel

R. GATERMANN, Rastbourne Die Kernwaffengegner in der britischen Liberalen Partei haben die verteidigungspolitische Brücke zu ihrem sozialdemokratischen Allianzpartner (SDP) einstürzen lassen. Auf ihrem Parteitag im südenglischen Seebad Eastbourne setzten sie mit knapper Mehrheit eine Entschließung durch, mit der sie die Parteiführung auffordern, in verteidigungspolitischen Verhandlungen sowohl mit der SDP als auch mit europäischen NATO-Partnern nur von einer nicht-nuklearen Lösung auszugehen.

Die beiden "alten" Parteien, Tories und Labour, werden diesen Beschluß nur zu gern als weitere Bestätigung ihrer bisherigen Argumentation einsetzen, daß die Allianz als dritte politische Kraft aufgrund mangelnder Einigkeit unglaubwürdig sei.

In der fast zweistündigen, teilweise stark emotional geführten Debatte ging es hauptsächlich um einen Zusatz zum letzten Punkt des vom Spitzengremium der Partei vorgelegten Entschließungsantrages. Darin hieß es, der Kongreß begrüße eine enge Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und seinen westeuropäischen Partnern in Fragen der Verteidigungspolitik und militärischen Ausrüstung, um damit einen effektiveren britischen Beitrag im europäischen NATO-Bereich zu erzielen. Dies sollte mit den Worten "vorausgesetzt, diese Verteidigung ist nicht nuklear" ergänzt werden.

Die Grundversion war bereits vor einer Woche vom SDP-Parteitag gutgeheißen worden. Den Führern beider Parteien sollte damit die Möglichkeit gegeben werden, ihre Idee von einer gemeinsam mit Frankreich zu bildenden "atomaren Minimalabschreckung" des europäischen NATO-Pfeilers weiterzuentwickeln. So hoffen sie, einen Ausweg aus dem Dilemma gefunden zu haben, was aus der "unabhängigen britischen Atom-

#### Gespräch über neue | Auftrieb für "Räte" in Polen

1711/21

Auf ihrer ersten Sitzung nach der Freilassung zahlreicher politischer Gefangener in Polen hat die gemeinsame Kommisssion von Staat und katholischer Kirche darüber diskutiert, ob und wie neue rechtlich-institutionelle Formen öffentlicher Betätigung geschaffen werden könnten. Dies berichtete gestern die polnische Nachrichtenagentur PAP. Die Teilnehmer griffen damit einen Vorschlag von Staatschef Jaruzelski auf, "Gesellschaftliche Räte" zu berufen, in denen auch katholische Laien ein Mitspracherecht haben sollten. Die verbotene Gewerkschaft "Solidarigig gemacht, daß diese Gremien nicht beim Staatsrat angesiedelt würden.

streitmacht" werden soll, wenn die Lebensdauer der Poseidon-Raketen

Mitte der 90er Jahre ausläuft. Falls bis dahin die Supermächte keine entscheidenden Fortschritte bei ihrer nuklearen Abrüstung erreicht haben, sollte die anglo-französische "Europa-Bombe" möglicherweise auch atomar als europäische Abschreckung installiert werden. Im kommenden Wahkampf sollte dies als "einzige glaubwürdige Alternative" zu der "nuklearen Aufrüstung der Tories", die mit neuen Trident-Raketen die bisherige Schlagkraft verzehnfachen wollen, eingesetzt werden, ferner auch zu den "Anti-NATOund anti-amerikanischen Vorstellungen der Labour Party". Sie will die eigene Atomstreitmacht aufgeben und fordert den Abzug sämtlicher

Die atomare Alternative wird in erster Linie von SDP-Führer David Owen verfochten. Nachdem er sich auf seinem Parteikongreß nach liberaler Auffassung nicht eindeutig genug für eine Abrüstung ausgesprochen hatte, holte er dies in Eastbourne nach.

amerikanischer Sprengköpfe.

Mit dem Liberalen-Führer David Steel forderte er jedoch die Beibehaltung der nuklearen Option in künfti-gen multilateralen Abrüstungsver-handlungen. Die Gegner einer solchen Lösung sahen darin iedoch den Aufbau einer europäischen atomaren Supermacht und einen "Ausverkauf

unserer liberalen Seele". Mit ihrem Beschluß haben die Liberalen nicht nur die Glaubwürdigkeit der Allianz untergraben, sondern auch ihrem Oberhaupt David Steel den Stuhl angesägt. Dieser versuchte sein Gesicht mit der Erklärung zu wahren, er werde mit der Niederlage leben können und nächste Woche nach Bonn reisen, um dort nach Brüssel und Paris die "europäische Minimalabschreckung" mit Bundesau-Benminister Genscher zu beraten

## **Dengs Gegner**

AFP, Peking Bei dem in Peking anstehenden ZK-Plenum der chinesischen KP, auf dem die Nachfolge des Reformpolitikers Deng Xiaoping vorbereitet wer-den sollte, werden die Würfel voraussichtlich noch nicht fallen. Aus gut unterrichteten Kreisen in der Hauptstadt verlautete, der politische Spielraum der Befürworter einer weiteren Öffnung der Volksrepublik sei durch die schlechten Wirtschaftsergebnisse seit Jahresbeginn stark eingeschränkt worden. Die konservativen Führungskreise in Peking haben dadurch einiges Oberwasser bekommen und werden vermutlich eine Verlang-

## Angola verliert an Boden

M. GERMANI, Johannesburg

Kurz vor Beginn der Regenzeit, die in Mittelangola bereits eingesetzt hat und naturgemäß die Guerrillatätigkeit der Unita begünstigt, ist es trotz vielseitiger Erwartungen nicht zu einer Entscheidungsschlacht zwischen Savimbis Rebellen und der Regierungsarmee gekommen, die von sowietischen Offizieren und mehreren zehntausend Kubanern geführt wird. Das hat zwei Ursachen: Zwar ist Militärhilfe aus den USA für Savimbi eingetroffen, aber in so geringem Umfang, daß sie gerade zum Überleben ausreicht, einen Sieg über Luanda jedoch nicht ermöglicht. Auf der anderen Seite üben die Präsenz und der Führungsstil der Sowjets und Ostblock-Berater eine demoralisierende Wirkung auf die Luanda-Armee aus.

Im Gegensatz zu den disziplinierten Unita-Soldaten, die hauptsächlich aus dem Ovimbundu-Volk Savimbis stammen, stehen die zum Großteil zwangsrekrutierten Regierungssoldaten entweder ethnisch im Gegensatz zu der Regierung in Luanda oder sie sind durch die Kriegsbedingungen, die schlechte Versorgung und die Erfolge der Unita demorali-

Inzwischen hat der Druck der Unita nachgelassen. Regierungstruppen haben Geländegewinne gemacht, den Lunguebongu-Fluß überquert und stoßen weiter gegen die prowestliche Unita vor. Beobachter sehen darin allerdings nicht die erwartete Entscheidungsschlacht gegen Savimbi, son-dern deuten die Bewegungen eher als eine Vorsichtsmaßnahme gegen An-

griffe der Unita aus dem Hinterland. Fest steht jedoch, daß Savimbi seinen Geburtsort Mengue, einen der Knotenpunkte der Benguela-Eisenbahn, die jedoch auf weiten Strecken zerstört ist, nicht mehr kontrolliert. Savimbis Truppen sind zwar nicht ernsthaft bedroht, doch sind sich Beobachter einig, daß er im Gegensatz zum Beginn des Jahres 1985, als er sowohl den Südosten, den gesamten Ostteil des Landes sowie einen Großteil des Nordostens völlig unter Kontrolle hatte, heute nur noch den südöstlichen Zipfel des Landes, sein Ovimbundu-Gebiet, wirklich herrscht

In den anderen Gebieten hat er inzwischen zu seiner alten Guerrillataktik zurückkehren müssen. Das ermöglicht ihm immerhin noch die Nutzung der Diamantminen im Nordosten. Auch die Ölenklave Cabinda liegt im Bereich seiner Guerrillatätigkeit.

Aus dieser Sicht ist die Bereitschaft der Regierung Dos Santos gestiegen, sich mit der Unita an den Verhandlungstisch zu setzen. Es gab in den letzten Jahren zwei Treffen, die jedoch von den Beteiligten bisher immer geleugnet werden. So ist auch das Signal des angolanischen Präsi-

# Oslo verweigert sich der Solidarität in Hardthöhe für der NATO. Belastung für das Bündnis gegen "Speznas

Keine Nuklearschiffe mehr in norwegischen Häfen / Sorge in Brüssel und Washington

C. GRAF BROCKDORFF, Brüssel Mit zwei politischen Entscheidungen während der NATO-Herbstübung "Northern Wedding" hat die sozialistische norwegische Regierung unter Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland Spannungen in der NATO hervorgerufen und die Vereinigten Staaten verärgert.

Wie von informierter Seite in der NATO verlautete, hat die norwegische Regierung unter Anlehnung an die Haltung Neuseelands von den Vereinigten Staaten praktisch die Erklärung verlangt, keine Schiffe mit Nuklearwaffen an Bord in norwegischen Häfen festmachen zu lassen. Außerdem verweigerte die Regierung in Oslo amerikanischen Schwenkflügel-Bombern des Typs F-111 bei kon-ventionellen Übungseinsätzen die

#### Politisches Nachspiel

In der NATO wird angenommen. daß der als eigenwillig bekannte norwegische Verteidigungsminister Johan Holst mit Billigung von Ministerpräsidentin Brundtland die Anordnungen gegen die Vereinigten Staaten erließ. Diplomaten werteten sie als Affront der Vereinigten Staaten und Belastung der Bündnissolidarität. In diplomatischen Kreisen hieß es, die Zwischenfälle könnten zu einem Nachspiel in den politischen NATO-Gremien führen und womöglich den NATO-Ministerrat beschäf-

Die Verteidigung der Nordflanke der Allianz werde berührt, heißt es weiter. Militärkreise wiesen darauf hin, daß die NATO-Nordflanke Einfluß auf die Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland besitze. Norwegen verlasse sich bei der Abschreckung im übrigen auf die Ent-sendung der Allied Mobile Force (AMF) genannten NATO-Eingreiftruppe sowie auf Verstärkungen aus den USA und Kanada.

Wie verlautet wurde den Kommandanten von NATO-Kriegschiffen während des Manövers nach dem Einlaufen in einen norwegischen Hafen ein Formular zur Unterschrift vorgelegt, in dem es hieß, die norwegischen Behörden gingen davor aus, daß sich an Bord des fremden Kriegsschiffes keine Kernwaffen befänden.

Die Vereinigten Staaten lehnten es ab, die norwegische Erklärung zur Kenntnis zu nehmen. Sie weigern sich prinzipiell, zwischen nuklear bewaffneten und nicht nuklear bewaffneten Schiffen zu unterscheiden. Anfragen in dieser Hinsicht werden von den USA stereotyp mit "kein Kommentar" beschieden. Neuseeland, das wünschte, keine Schiffe mit Atomwaffen in neuseeländische Häfen zu entsenden, wurde von den USA wegen dieses Vorgehens praktisch aus dem ANZUS-Verteidigungspakt ausgeschlossen.

Im zweiten Fall war vorgesehen, daß die USA in England stationierte F-111-Bomber nach Norwegen verlegen und von dort aus Übungseinsätze im Rahmen eines Manövers fliegen.

#### Flexibilität erforderlich

Norwegen ließ F-111-Flüge über seinem Territorium zwar zu, verweigerte aber Zwischenladungen, es sei denn, die Besatzung erkläre einen Notfall. Die Regierung begründete die Maßnahme damit, zur Verteidigung Norwegens seien F-111-Einsätze von seinem Territorium aus nicht

Von NATO-Militärs wurde die norwegische Einlassung zurückgewie-sen. Im Ernstfall müsse Flexibilität vorhanden sein. Die Weigerung Oslos erschwere die konventionelle Verteidigung der Nordflanke. Der Ausschluß bestimmter Flugzeugtypen müsse zukünftige Manöverplanungen erschweren. NATO-Führungsstäbe würden energisch auf die Rücknahme beider Anordnungen dringen.

## **NATO-Schritte** gegen "Speznas"

Die Bundesregierung verfügt über Erkenntnisse, daß die Sowjetunion und andere Länder des Warschauer Paktes weiterhin Soldaten für einen verdeckten Kampf⁴ ausbilden. Wie der Parlamentarische Staatssekretär Peter Kurt Würzbach vom Bundesverteidigungsministerium gestern im Bundestag auf Fragen des CDU-Abgeordneten Bernd Wilz erklärte, sollen diese "Speznas"-Einheiten im Bedarfsfall zu Sabotagehandlungen in der Bundesrepublik Deutschland und anderen NATO-Staaten eingesetzt werden.

Die Zahl der besonders geschulten Soldaten in der Sowjetunion werde auf rund 8000 geschätzt, berichtete Würzbach. Hinzu kämen noch Einheiten aus der "DDR", Polen, der



TV-Star in \_Kir Royal\* Die zwei Gesichter des

Franz Xaver Kroetz Bis jetzt kannte man ihn nur als Bühnenautor. der die Theaterwelt mit seigen sozialkritischer der die Erichterven ihm seinen soziankripsenen Dramen sehocklerte Seit Montag sehen ihn Millionen Fernschze-schauer in der Serie "Kir Royal" als smarten Klaischreporter, QUIC'K sprach mit ihm und he-

Bilder eines Augenzeugen

Terror gegen unschuldige Menschen

Es geschah an einem Nachmittag in Paris. Die Bombe der Tetroristen tral ahnungslose Menschen beim Einkauf. Ein Augenzeuge hielt die Szenen des Schreckens in Bildern fest. Eine QUICK-Dokumentation, die Politi-



Tschechoslowakei und anderen Staaten des Warschauer Paktes. Man müsse davon ausgehen, daß 400 bis 600 Aktionsgruppen in NATO-Staaten eingesetzt werden könnten. Der Bundesregierung lägen Hinweise vor, daß diese Operationen auch auf deutschem Gebiet erfolgen würden.

Die Bundesregierung bemüht sich so Würzbach, daß die Spezialausbildung für Truppen des Warschauer Paktes eingestellt wird. Das Problem müsse jedoch auf NATO-Ebene angegangen werden, da sich die sowietischen Absichten gegen das gesamte westliche Verteidigungsbündnis richteten. Hauptansprechpartner sei die Sowjetunion. Die Soldaten im Ostblock unterstünden eindeutig dem sowjetischen Kommando. Würzbach verneinte die Frage, ob die NATO-

## "Austauschpaket" im Fall Daniloff?

Diplomaten setzen die Gespräche der Außenminister Shultz und Schewardnadse fort

BERNT CONRAD. New York chenende hatte er noch betont, er se-Hinter den Kulissen der UNO-Vollversammlung in New York haben sich die Bemühungen zur Lösung des Falles Daniloff und damit zur Verabredung eines zweiten Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Ronald Reagan und dem sowjetischen Partei-

chef Michail Gorbatschow verstärkt.

Nach mehreren kurzfristig anberaumten Gesprächen mit US-Außenminister Shultz erklärte sein sowjetischer Amtskollege Schewardnadse: "Es gibt gute Chancen, das Problem zu lösen. Ich habe alle meine Vorschläge gemacht, und wir führen ernsthafte Diskussionen darüber." Schewardnadses Pressesprecher Gerassimow versicherte, er beurteile die Aussichten für einen Gipfel "Tag für Tag, seit ich in New York bin, optimi-

#### **Optimismus**

Amerikanische Diplomaten hielten sich zwar mit Kommentaren zurück, ließen aber keinen Zweifel daran, daß die Dinge in Bewegung geraten sind. Darauf deutet schon die Tatsache hin, daß sich Shultz am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch insgesamt imal mit dem sowiet

he in weiteren Begegnungen in New York nur dann einen Sinn, wenn Substantielles zu besprechen sei.

Diese Substanz hat Schewardnadse eingebracht, indem er Shultz Vorschläge überbrachte, die offenbar ein größeres "Austauschpaket" umfassen. Danach sollen zusammen mit dem in Moskau unter Spionageanklage stehenden amerikanischen Journalisten Daniloff anscheinend auch sowjetische Dissidenten ausreisen

Voraussetzung ist jedoch offenbar, daß der als Spion in New York verhaftete sowjetische UNO-Diplomat Sacharow die Vereinigten Staaten verlassen darf und möglicherweise auch die Ausweisung von 25 sowjetischen UNO-Diplomaten rückgängig gemacht wird. Über die Einzelheiten verhandeln nun sowjetische und amerikanische Diplomaten.

Die von Schewardnadse und auch in Moskau geübte Kritik an der Rede. die Reagan vor der UNO gehalten hat, vermindert die Aussichten auf einen "Durchbruch" in der Daniloff-Affäre offensichtlich nicht. Amerikanische Experten halten die Polemik eher für

maten in New York, jede weitere Abkühlung der Atmosphäre zu vermei-

lich bemühen sich sowjetische Diplo-

Auch auf amerikanischer Seite wird mehr Wert auf die sich anbahnenden Arrangements im Abrüstungsbereich als auf den rhetorischen Schlagabtausch gelegt.

#### Gerichtstermin auf Eis

So stellte der US-Abrüstungsdirektor Adelmann gestern fest, Washington und Moskau hätten in letzter Zeit bei ihren Abrüstungsverhandlungen wirkliche Fortschritte erzielt. Allerdings könnten diese erst realisiert werden und zu konkreten Erfolgen bei einer zweiten Begegnung von US-Prasident Reagan und Parteichef Gorbatschow führen, wenn die Daniloff-Affare aus der Welt sei.

Währenddessen scheint die Gerichtsverhandlung gegen den Sowjetdiplomaten Sacharow zunächst einmal auf Eis gelegt worden zu sein. Denn entgegen den Erwartungen hat der zuständige Bundesrichter in Brooklyn noch keinen Verhandlungstermin festgelegt. Er beschränkte

Die privaten Banken zum "Geldwert"

## Stabilität – damit aus der Mark nicht Pfennige werden

Es ist eine einfache Rechnung: In einem Jahr mit 6,3 Prozent Geldentwertung - wie 1981 ist die Mark am Jahresende nur noch knapp 94 Pfennige wert. Schlimm für alle, die mit der vollen Mark gerechnet hatten. Schlimmer noch, wenn es ein Dauerzustand wäre.

Bei einem durchschnittlichen Geldvermögen je Haushalt von etwa 85.000 Mark und einem verfügbaren Jahreseinkommen von rund 50.000 Mark bedeuten 6,3 Prozent Inflation eine Einbuße an Wert und Kaufkraft von 8.505 Mark. Umgekehrt bedeutet Stabilität Gewinn – nicht nur für den Privathaushalt, sondern für die gesamte Volkswirtschaft. Allein ein Prozent Inflation weniger entspricht elf Milliarden Mark Kaufkraft mehr.

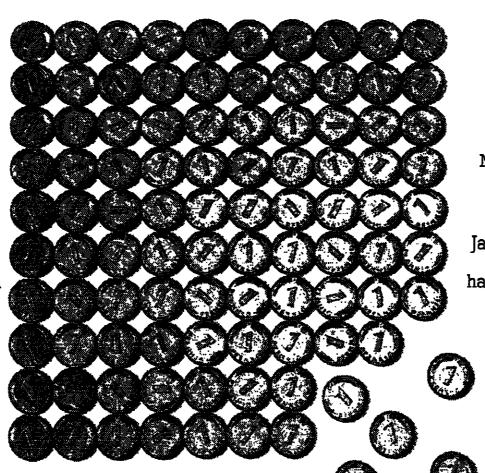

Mehr Kaufkraft aber fördert die wirtschaftliche Entwicklung, schafft mehr Investitionen und mehr Arbeitsplätze.

Wir privaten Banken meinen: Wenn im Jahr 1986 die Mark nahezu ungeschmälert ihren Wert behält, ist dies ein großer Erfolg. Alle haben dazu beigetragen, und jeder kann ihn für sich verbuchen - in Mark und Pfennig.

#### Bundesverband deutscher Banken.

Die Privatunternehmen der Kreditwirtschaft: Großbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Hypothekenbanken. Btx \* 45900 #



Ob er als Held auf der Bühne der Wirt- so wie für die kritische Phase des Nieder- neue Strukturen geschaffen und das Unschaft agiert, auf seiner Yacht die sport-liche Attitude pflegt oder ob er hinter der politischen Kulisse Regie führt, was immer er tut, es hat Sinn – und regelmä-ßig spektakulären Hauch. Das galt für rechnen müsse. Doch in der Corso Mardie Zeit des Glanzes seines Hauses eben- coni wurden die Armel aufgekrempelt,

heil abgewendet. Natürlich war es Giovanni Agnelli, der die Abwehrschlacht gewann, ebenso wie er jetzt politisch geschickt den Fiat-Anteil aus Libyen zurückholte und weltweit streuen ließ. Mit Agnelli sprach Günther Depas.

# Agnelli: Ohne Engagement der Libyer sind wir frei für andere Allianzen

WELT: Herr Agnelli, zwei Ereignisse kennzeichnen den Fiat-Konzern in diesen Tagen: die Verdoppelung des Konzerngewinns und der Austritt der Libyen Arab Foreign Investment Company als Aktionär. Sind hier Zusammenhänge zu se-

Agnelli: Es gibt da keinen Zusammenhang. Die Gewinnverdoppelung ist eine Überraschung fürs Publikum. Nicht für uns indessen, da wir die Entwicklung verfolgen und schon lange wußten, daß sich die Situation des Konzerns weiter wesentlich verbessert hat. Freilich muß ich da gleich eine Einschränkung machen, da diese Steigerung sich schwerlich mehr wiederholen dürfte.

Das Jahr 1986 muß als außergewöhnlich angesehen werden und das Jahr 1987 muß nicht unbedingt auf der gleichen Höhe abschließen. Was unseren bisherigen libyschen Partner anbelangt, der den jetzt verkauften 15.9-Prozent-Anteil vor zehn Jahren erwarb, so hat er uns damals, als niemand eine Lira in die italienische Industrie zu stecken bereit war, in schwieriger Situation geholfen.

Dabei muß daran erinnert werden, daß die Libyer die Beteiligung damals zu einem Aktienpreis übernahmen, der dreimal so hoch war wie der seinerzeitige Börsenkurs. In all diesen Jahren waren sie Weggefährte ohne Tadel. Nie in diesen zehn Jahren stellten sie irgendeine Forderung an uns als ganz normaler Aktionäre. Allerdings muß betont werden, daß sie uns auch keine besondere Unterstützung zukommen ließen, etwa zur Öffnung neuer Märkte. Was die Libyen Arab Foreign Investment Company dazu bewogen hat, uns am 17. August dieses Jahres das Rückkaufangebot zu machen, kann ich mit dem besten Willen nicht sagen. Wirtschaftliche Engpässe der Libyer, Folgen der amerikanischen Bomben auf Tripolis? - keine Ahnung.

WELT: Wie kommt es, daß sie bei dieser Operation gerade die Deutsche Bank eingeschaltet haben?

Agnelli: Die Deutsche Bank ist das Institut, das in diesem internationalen Kredit- und Wertpapiergeschäft das größte Gewicht, die höchste Autorität besitzt. Und dann wollten wir uns schließlich einer europäischen Bank anvertrauen. Die Deutsche Bank hatte nicht nur bereits Erfahrungen unter anderem mit dem Flick-Paket, sondern hat mit uns auch im US-Geschäft zusammengear-

Mit der Rückkaufoperation, die uns selbst etwa 1 Milliarde Dollar kostet, behalten wir ein Drittel des bisherigen gesamten Libyen-Anteils am Kapital von Fiat bzw. die Hälfte der von der Libyen Arab Foreign Investment Company bislang gehaltenen Stammaktien. Dadurch steigt der Anteil der Familienholdings IFI und IFIL an den Stammaktien von bisher 32,6 auf 40,1 Prozent.

WELT: Was geschieht letztlich mit dem zurückgegebenen Libyen-An-

Agnelli: Die Anteile, die wir ins Portefeuille nehmen, bleiben bei uns. Hier ist daran zu erinnern, daß in der Geschichte des Konzerns der Kontrollanteil der Familie an Fiat von einem Viertel bis zur Hälfte des Kapitals schwankte und sogar einmal 70 Prozent erreichte. Was die übrigen zwei Drittel anbelangt, so ist damit zu rechnen, daß drei Viertel davon in Europa plaziert werden dürften. Der italienische Markt wird wahrscheinlich 20 bis 25 Prozent übernehmen. Endabnehmer dieser Anteile werden teils institutionelle Anleger sein, Investmentfonds vor allem, teils priva-

WELT: Der Austritt der Libyer ist sicher im richtigen Augenblick erfolgt, nachdem von US-Seite diese Beteiligung schon seit langem ungern gesehen wurde?

Agnelli: Mit den Amerikanern hatten wir ein Problem, das zutage trat, als es darum ging, einige Schaufelbagger unserer Tochter Fiat-Allis an das Pentagon zu verkaufen. Die US-Einwände gegen diesen Liefervertrag richteten sich darauf, daß der Erlös daraus nicht mit einem Partner geteilt wer-den sollte, der von den USA als ideologischer Feind betrachtet wird. Darüber wurde verhandelt und auch gestritten. Zuletzt haben die Amerikaner den Vertrag aber anerkannt, worauf wir anschließend darauf verzichteten und etwas anderes an seine Stelle setzten.

Die ganze Geschichte wurde etwas hochgespielt, was die Tatsache beweist, daß das vor wenigen Tagen zwischen Rom und Washington abgeschlossene Abkommen über die italienische Beteiligung an dem SDI-Programm auch die Fiat-Gruppe als potentiellen Industrie- und Entwickviele Dinge, da uns jetzt niemand mehr vorwerfen kann, einen peinlichen Partner zu haben.

WELT: Dieser Austritt wird sicher auch die Politik der Fiat-Allianzen

Agnelli: Fiat ist mit dem US-Konzern United Technologies verbunden. Seit langem bauen wir Flugzeugmotoren zusammen, und wir kooperieren auch in der Beteiligung an dem britischen Hubschrauberhersteller Westland. Das sind High-Tech-Bereiche, die auch an den Verteidigungsprogrammen des Pentagon beteiligt sind, so daß die in Washington sicher froh sind, inzwischen mit einem Partner zu tun zu haben, der keine Libyer mehr unter den Aktionären hat. Das

lungspartner einbezieht. Natürlich er-leichtert der Austritt der Libyer jetzt wird sich hier zwangsläufig ergeben, wenn der Druck von außen zunimmt, wirtschaftliche Krisensituationen entstehen und sich auch in der Öffentlichkeit die Furcht vor der Zukunft breitmacht.

WKLT: Wohin richten sich die Diversifizierungsabsichten des Kon-

Agnelli: Mit der Diversifizierung hat Italien schon sehr früh begonnen. was vor allem mit der Tatsache zusammenhängt, daß Italien sehr spät in die Phase der Industrialisierung getreten ist und damals die Unternehmen nicht nur einen Bereich bearbeiteten. Schon am Ausgang des Zweiten Weltkriegs waren wir nicht nur im Automobilbau präsent, sondern auch in der Stahlindustrie und im Zube-

nen in Teilbereichen. Ein Beispiel da-für ist die Vereinbarung, die wir vor kurzem mit der französischen Matra auf dem Gebiet des Automobilzubehörs getroffen haben.

WELT: Welche möglichen Formen der Zusammenarbeit zeichnen sich im Falle des Staatsunternehmens Alfa Romeo ab, das gegenwärtig mit Ford Kooperationsverhandlun-

Agnelli: Alfa Romeo ist auf dem richtigen Weg. Das Unternehmen hat eingesehen, daß es allein nicht mehr überleben kann. Wir als Fiat haben uns vorbehalten, Vorschläge zur Sanierung von Alfa Romeo zu unterbreiten, sobald das Staatsunternehmen und sein Gesprächspartner Ford die Ergebnisse ihrer Verhandlungen bekanntgeben. Schon jetzt kann ich steht aus Erzeugnissen, die für den Weltmarkt konzipiert sind. Wir werden daher nicht darum herumkommen, dieser Tatsache Rechnung zu tragen. Wir werden das aber nicht durch den Bau von Fiat-Fabriken im Ausland tun, sondern durch Allianzen mit internationalen Partnern.

WELT: Der kulturelle Reifeprozeß und die neue Rolle, die heuse die Unternehmen in Italiens Gesellschaft spielen, haben die Bedeu-tung des Wirtschaftsführers als Mäzen in eine andere Dimension gestellt. Könnte dies nicht überhaupt eine neue Funktion des Unternehmers und des Unternehmens sein?

Agnelli: Die erste Funktion des Unternehmens ist es, etwas zu produzieren, seine Kunden zufriedenzustellen und damit einen Gewinn zu erzielen. Sicher hat das Unternehmen heute auch ein Image und die Aufgabe, dieses Image zu pflegen. Dazu gehören auch Formen modernen Mäzenatentums und der Sponsorisierung kultureller Ereignisse und Objekte. In Italien haben wir da ein großes Feld vor uns. Sicher mehr als anders-

WELT: Die Familie Agnelli kontrolliert den Konzern über die Finanzholdings IFI und IFIL die jetzt nach dem Austritt der Libyer ihren Anteil an Fiat von rund einem Drittel auf knapp über 40 Prozent erhöht haben. Bestehen Pläne oder Absichten weitere Mitglieder Familie, die Repräsentanten der Nachfolgegeneration vor allem in den Konzern zu holen?

Agnelli: Die Agnellis haben nicht die Gewohnheit, Mitglieder der Familie ins Management einzubauen. Wir als Anteilseigner und Kontrollaktionäre sind voll im Unternehmen engagiert. wir unterstützen den Konzern strategisch und finanziell. Die Eigentümer haben aber kein Anrecht auf das Management sondern nur das Recht das Management auszuwählen.

WKLT: Sie werden international als heimlicher und wirklicher Herrscher Italiens angesehen. Stimmt dies und schmeichelt Sie das?

Agnelli: Dazu kann ich nur antworten, daß mein Großvater, der genau weit größere Rolle spielte und ein wesentlich größeres Image hatte als ich heute. Sicher, die Leute sind ge-wohnt, mich seit 40 Jahren auf der Bühne agieren zu sehen. Die modernen Kommunikationsmittel, die Medien, erzeugen heute das Image eines Menschen in ganz anderer Weise wie. sagen wir mal, in den zwanziger oder dreißiger Jahren. Macht und Ausübung der Macht ist aber eine andere Sache. Und die meines Großvaters waren damals unendlich viel größer als die meine heute. Was mein Großvater damals verkörperte können Sie daran ablesen, daß das erste Interview - und so viel ich auch weiß das letzte, das er in seinem Leben gegeben hat - das war das in der Nummer eins der Zeitschrift "Fortune" im Jah-

Welt: Der Fiat-Konzern, den sie repräsentieren, ist in den letzten Jahren in den Mittelpunkt des internationalen Interesses getreten, nicht zuletzt auf Grund der Dynamik mit der sich Fiat aus der Krise der siebziger Jahre befreit hat. Insofern steht Fiat da als Symbol für die gesamte italienische Wirtschaft. Welche Faktoren haben zu dieser betrieblichen und volkswirtschaftlichen Sanierung beigetragen.

Agnelli: In den siebziger Jahren gab es in Italien eine gewerkschaftliche Übermacht und einen starken Einfluß der Linksparteien. Des hatte nicht nur Unordnung in den sozialpartnerschaftlichen Beziehungen sondern auch Unordnung im Leben der Betriebe und sogar Terrorismus in den Fabriken zur Folge. Diese gewerkschaftlichen und politischen Kräfte übten einen negativen Einfluß auf die Pressefreiheit aus, auf die Führung der Betriebe, auf die Politik. Wie stets und überall wurde nach diesen Exzessen schließlich jedoch die Sättigung erreicht.

Erlősender Faktor dazu war unser Beschluß im Dezember 1979, die Terroristen in unseren Betrieben zu entlassen, worauf im Oktober des Jahres 1980 der inzwischen berühmt gewordene "Marsch der 40 000" durch die Straßen Turins erfolgte, mit dem die Beschäftigten von Fiat und die Bevölkerung unserer Stadt die Rückkehr zu normalen Betriebsverhältnissen forderte. Dieses Fanal hat die gesemte italienische Wirtschaft nach vorne gerissen und die Gewerkschaften geschwächt. Wenn Italien in den siebziger Jahren ein Risikoland war, so ist heute nach der wiederhergestellten Ordnung Italien ein Wachs-

## Chiles Christdemokraten orientieren sich neu

Angst, zwischen extremen Kräften zerrieben zu werden

WERNER THOMAS, Santiago auf die Verfassung, die ihm eine Andres Zaldivar prophezeit "zwei dramatische Jahre". Sie seien nicht nur für Chile entscheidend, sondern auch für seine Partei, die Christdemokraten. Die Partido Democracia Cristiana (PDC) müsse während dieser kritischen Phase eine "realistische Strategie" verfolgen. "Taktische Fehler können verhängnisvoll sein."

Der 50jährige Anwalt und Ex-Minister, der kaum einssechzig mißt, spielt eine Schlüsselrolle im chilenischen Drama. Viele Beobachter glauben, daß Zaldivar, bis vor wenigen Monaten noch Präsident der Christlich-Demokratischen Internationale, nächstes Jahr seine alte Position als Führer der einst größten Partei des Landes zurückerobern wird.

Dann müßte allerdings der derzeitige Amtsinhaber, Gabriel Valdes, ausgebootet werden. Zaldivar will die Frage nach seinen persönlichen Ambitionen nicht beantworten. Wichtiger ist das Programm", sagt er der WELT, "da sind wir uns einiger denn

Das war nicht immer so. Die PDC, die von 1964 bis 1970 die Regierung und den Staatschef (Eduardo Frei) stellte, kann auf eine turbulente Geschichte der Konflikte und Spaltungen zurückblicken.

Sie verhalf einst mit ihren Stimmen bei einem Kongreßvotum dem Sozialisten Salvador Allende zur Präsidentschaft und steuerte bald einen Oppositionskurs gegen Allendes Volksfront. Sie drängte zur Intervention und ging nach dem Militärputsch auf einen Konfrontationskurs, als sich eine lange Herrschaft des machthungrigen Generals Augusto Pinochet abzeichnete.

Nicht nur konservative Politiker, auch linke Parteiführer beklagen einen Mangel an Zuverlässigkeit und Vertrauen. Christdemokraten, die dem in der gemäßigten Mitte veran-kerten Zaldivar-Lager nahestehen, kritisieren heute die Strategie der letzten Jahre gegen das Pinochet-Re-

#### Taktische Fehler begangen

Die Kritik gilt Gabriel Valdes. "Don Gabriel", (67) einst Außenminister der Frei-Regierung, dann lange einer der stellvertretenden Generalsekretäre der Vereinten Nationen, ist der kontroverseste Politiker Chiles. Er tendiert zum linken Flügel der

Viele Christdemokraten räumen jetzt ein, daß sie 1983 taktische Fehler begangen haben. Die führenden Politiker, allen voran Gabriel Valdes, hatten damals beim Dialog mit der Regierung den sofortigen Rücktritt des angeschlagenen Militärpräsidenten gefordert. Pinochet verwies jedoch

Amtszeit bis 1989 garantiert. Die Militärs verschafften ihm Rükkendeckung. Die Gespräche über die Möglichkeit einer politischen Offnung scheiterten schnell. Pinochet startete eine propagandistische Ge-genoffensive, die sich auf die verwundbarste Stelle der Christdemokraten konzentrierte: das Verhältnis zu den Kommunisten.

#### KP als Machtfaktor

Gabriel Valdes zählt zu jenen Politikern, die eine Bündnis-Strategie mit den Marxisten zur Machtübernahme nie kategorisch abgelehnt baben. Christdemokraten und Kommunisten gewannen in den letzten Jahren mit gemeinsamen Listen Universitäts- und Gewerkschaftswahlen. Immer wieder kursierten Berichte über Kontakte zwischen Valdes und den Kommunisten. Valdes dementierte sie stets. Die Kommunisten bestätigten sie oft.

Der spektakuläre Attentatsversuch auf Pinochet vor zwei Wochen - gestern wurden drei Personen festgenommen, die verdächtigt werden, an dem Attentatsversuch beteiligt gewesen zu sein - hat auch die Christdemokraten schockiert.

Dieses Ereignis offenbarte deutlicher denn je, daß die Kommunistische Partei (PC) heute ein wichtigerer Machtfaktor ist als die nichtmarxistischen Parteien: Sie verfügt über eine rasch wachsende Untergrundarmee, die Patriotische Front Manuel Rodriguez (FPMR). Zaldivar schätzt sie auf etwa 3000 Mann. Er bangt um die Existenz der PDC: "Wir laufen Gefahr, zwischen den extremen Kräften zerrieben zu werden."

Selbst Gabriel Valdes betont plotzlich, mit den Kommunisten sei unter diesen Umständen keine Zusammenarbeit möglich: "Die PC muß ihre Position im Hinblick auf die Gewalt und den Terrorismus definieren, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten." Erst jetzt erkennen führende Christdemokraten die zweigleisige Strategie der Kommunisten.

Während sich die PC um gemeinsame politische Aktionen mit den nichtmarxistischen Parteien bemühte, rüstete sie sich für den bewaffneten Kampf gegen das Militärregime.

"Wir müssen uns nicht nur klar gegenüber den Kommunisten abgrenzen, sondern auch darauf achten, daß wir während des Belagerungszustandes (90 Tage) nicht die Initiative verlieren", sagt Zaldivar. Die gewaltlosen Protestaktionen müßten fortgesetzt werden. "Wir müssen auf die Straße. Wenn sie (die Sicherheitskräfte) uns festnehmen wollen, sollen sie uns festnehmen." Der Demokratisierungs-Druck dürfe nicht nachlassen.

## Dem "Boom auf Pump" folgt "Wachstum in Austerität"

Die chilenische Wirtschaft floriert / Hohe Wachstumsrate

Die turbulenten politischen Ereignisse in Chile erregen internationales Aufsehen, dagegen findet eine andere Entwicklung kaum Beachtung: Die Wirtschaft floriert. Viele Beobachter glauben sogar, daß dieser Staat über die stabilsten wirtschaftlichen Strukturen der Region verfügt und die besten Zukunftsaussichten hat.

Die Vier-Millionen-Metropole Santiago vermittelt auch flüchtigen Besuchern einen Eindruck dieses Phänomens. Die Geschäfte und das Warenangebot erreichen oft europäischen Standard. Nirgendwo sonst in Lateinamerikas Hauptstädten gibt es exklusivere Einkaufszentren. Eine moderne Untergrundbahn, die einen Gewinn abwirft, verbindet das pulsierende Zentrum mit den Vororten. Die Stadt wirkt sauber, die meisten Menschen sind gut gekleidet. Die Armut ist nicht so erdrückend wie andernorts. Die Beispiele: Mexiko-Stadt und Lima. Auch das fällt auf: Südlich von Santiago wachsen riesige Obstplantagen, die erst in den letzten Jahren

entstanden. Die Wirtschaftsstrategen des Militärregimes, ausschließlich Zivilisten, präsentieren stolz ihre Statistiken. Chile verbuchte 1984 mit 6,8 Prozent die höchste Wachstumsrate Lateinamerikas. In diesem Jahr werden fünf Prozent erwartet, obgleich man die überhitzte Konjunktur gebremst hatte. Der Handelsbilanzüberschuß betrug 1985 fast 900 Millionen Dollar, eine Ziffer, die bereits in diesem Jahr übertroffen wurde. Die Inflation: ungefähr 15 Prozent in diesem Jahr. Die Arbeitslosigkeit: elf Prozent nach offiziellen Schätzungen. Das Land leistet pünktliche Schuldendienste.

#### Ein Experimentierfeld

Chile war seit der Machtübernahme der Militärs vor 13 Jahren gelegentlich ein wirtschaftliches Experimentierfeld. Nach der dreijährigen Volksfront-Herrschaft, die den Staat nicht nur ins politische, sondern auch ins wirtschaftliche Chaos stürzte, boten die Generale ein radikales Kontrastprogramm. Die "Chicago Boys" der Friedman-Schule hatten von 1974 bis 1982 freie Hand. Sie verschafften der Nation neben einem dynamischen Wachstum eine gewaltige Ver-

WERNER THOMAS, Santiago schuldung. "Boom auf Pump", nen-turbulenten politischen Ereig-nen die Kritiker heute diese Periode. Beeinflußt von der weltweiten Konjunkturflaute und den drastisch gesunkenen Kupferpreisen kam 1982 ein tiefer Einbruch. Das Bruttosozial produkt schrumpfte um 14,1 Prozent. Die "Chicago Boys" mußten abtreten. Ihre Nachfolger experimentierten mit einem populistischeren Kurs, der aber nicht lange anhielt.

#### Bitterer Ausleseprozeß

Nach zwei Jahren der Unsicherheit übernahm der studierte Bergbauingenieur Hernan Buechi das Ruder. Der Sproß schweizer Einwanderer ist bis heute Chiles Wirtschaftslenker ge-blieben. Unter der Führung des Finanzministers kehrte das Land zu einer weniger radikal angewandten Marktwirtschaft zurück. "Weder Marx noch Friedman", erläuterte der ehemalige Wirtschaftsminister Modesto Collados diesen Weg. Buechi spricht gern von "Wachstum in Aus-

Analytiker glauben, daß Chile die Früchte des bitteren Ausleseprozesses der siebziger Jahre erntet. Alle Unternehmen, die den harten Kampf mit den ausländischen Produkten die Zölle betragen nur 20 Prozent überlebt hätten, seien heute gesund und konkurrenzfähig. Daher die Exporterfolge. Zudem zahle sich die Politik der Diversifizierung aus.

Kupfer bringt heute lediglich 50 Prozent der Devisen, 1973 waren es 80 Prozent. Landwirtschaftliche Güter und Meeresfrüchte rückten an die zweite Stelle der Exportskala, gefolgt von Holzprodukten. Während fast alle lateinamerikanischen Länder eine negative Agrar-Handelsbilanz registrieren, wird Chile in diesem Jahr einen Überschuß von etwa 500 Millionen Dollar erzielen. Der Privatsektor investiert nach wie vor.

Ein Repräsentant einer großen deutschen Firma, der über langjährige Chile-Erfahrungen verfügt, sagt: "Die Wirtschaft funktioniert deshalb so gut, weil sich die Militärs nie in diese Angelegenheit eingemischt haben." So kommt es, daß die gemäßigten und konservativen Oppositionspolitiker zwar ein Ende der Militärdiktatur fordern, aber keine drastische wirtschaftliche Kehrtwendung.



Giovanni Agnelli bei einer Gala mit Baronin von Thyssen

FOTO: PANDIS

wird sicher unsere Politik der Allianzen in Zukunft erleichtern.

WELT: Das Auto schien, zumindest in Italien in den 70er Jahren einer schweren Krise entgegenzusteuern. Die Tatsachen haben später das Gegenteil bewiesen. Fest steht aber, daß, wenn schon das Auto eine Zukunft hat, das selbe aber nicht unbedingt für eine ganze Reihe von Produkten gilt. Sie selbst haben immer wieder die Notwendigkeit von Kooperationen betont. Wie sehen Sie den Automobilmarkt des Jahres 2000?

Agnelli: Der Automobilbereich ist ständig in Bewegung. Ich lese gerade, daß auch Chrysler nach Europa kom-men will. Wir selbst haben in den 50er Jahren Simca an Chrysler verkauft, die dann in der Folge Roots in Großbritannien erwarb und anschließend alles wieder an Peugeot/Citroen ab-

Wir haben heute sechs europäische Hersteller, von denen jeder rund 12 Prozent des europäischen Marktes in Händen hält. Hier müssen in Zukunft unbedingt Formen der Zusammenarbeit gefunden werden. Sicher steckt in jedem die Arroganz, herrschen zu wollen. Das ist aber so lächerlich wie in Westeuropa auf die Dauer 10 Parlamente oder 10 Zentralbanken unter-

Ich persönlich bin der Meinung, aber sagen, daß diese Vorschläge besdaß die Diversifizierung den Automobilbau keinen Nutzen bringt. Dagegen bin ich der festen Überzeugung, daß es nützlich ist, zu diversifizieren um der Holding größere Elastizität und eine stärkere Finanzbasis zu verschaffen. Nach der Operation, die durch den Rückkauf des Libyen-Anteils in Gang gebracht wurde und mit der unsere Finanzholdings einen der Kreditgeber Beteiligungen als Bürgschaft gegeben hat, wird Flat in die Lage, versetzt sich im Bereich der Versicherungen, der Finanzen und des Immobilienwesens wieder zu be-

WELT: Was bedeutet dies für die Kooperationspolitik des Konzerns?

Agnelli: Wie jeder weiß haben wir den ersten Versuch einer internationalen Zusammenarbeit schon in den 60er Jahren mit der französischen Citroen gestartet, der leider mißlungen ist. Nicht gelungen ist es uns auch mit Ford Europe zu einer Vereinbarung der Kooperation beziehungsweise der Fusion im Automobilbereich zu gelangen. Auch dieser Versuch scheiterte, weil keiner der potentiellen Partner bereit war, auf den Führungsanspruch zu verzichten. Der einzige Weg, der uns im Augenblick geblieben ist, ist daher der von Kooperatioser sein werden als die von Ford. Worauf es uns ankommt ist Alfa

Agnelli: Nun, dazu kann ich sagen, daß bei Fiat sicher immer Ritmo ist, bei Ford aber nicht nur Fiesta.

WELT: Sie haben in letzter Zeit bei mehreren Gelegenheiten betont, daß die Strategie der europäischen Unternehmen global sein muß. Was bedeutet dies für Fiat?

Agnelli: Fiat ist heute sicherlich ausgesprochen eurozentrisch. Von unserem Umsatz machen wir die Hälfte in Italien, vom Rest Neunzehntel in Eu-

Romeo in eine neue Zukunft zu führen, natürlich mit uns zusammen. Nicht interessiert sind wir jedenfalls an der Liquidierung dieses Unternehmens. Dabei hätten wir auch nichts dagegen, wenn sich andere Partner an dieser Operation beteiligen würden. Eins ist sicher, wenn wir mit Alfa Romeo zusammenarbeiten, wird der Break Even Point schon sehr bald erreicht sein.

WELT: In der Alfa Romeo-Betriebszeitung erschien kürzlich eine Karikatur, mit der die Antwort darauf erteilt wurde, warum die Alfa Romeo-Leute Ford als Partner vorziehen: "Mit Ford ist immer Fiesta, mit Fiat ist immer Ritmo".

ropa. Unsere ganze Produktion be-

## Wo er dirigiert, da ist Musik

Fiat-Präsident Giovanni Agnelli ist seit 1966 Konzernchef. In Italien genießt er als Grandseigneur der Wirtschaft besondere Reverenz nicht nur in Kollegenkreisen, sondern auch bei Gewerkschaften, Parteien und Regierung.

Diese besondere Behandlung kommt ihm sowohl kraft seiner Hausmacht zu, des größten italienischen Privatkonzerns als auch dank seiner Persönlichkeit und seines Charisma als großer weltoffener sowie sprach- und wortgewandter Un-

Sein Ja oder Nein zu entscheidenden wirtschaftspolitischen Fragen hat in Rom ebensolches Gewicht wie seine Zustimmung oder Ablehnung zu Vorschlägen des Fiat-Vorstands. Keine strategische Entscheidung, die in der Vorstandsetage des Corso Marconi Nr. 10 in

Das Firmenengagement des Mannes, der in seinen jungen Jahren als Playboy hohen Ranges den internationalen Jet-Set bereicherte, ist total. Sein Einsatz gilt nicht nur der Familie und ihrer Position als Hauptaktionär, sondern der Zukunft des Konzerns in einem weltweit immer härter werdenden Wett-

bewerbskampf. Seine 65 Jahre trägt er mit höchster Gelassenheit. Wie eh und je macht er seine halsbrecherischen Skiabfahrten auf den Pisten von Sankt Moritz oder im heimatlichen Sestriere.

So fest wie das Steuer des Konzerns hat er auch das Ruder seiner Segelyacht in der Hand. Die italienische Wirtschaft hat in den letzten Jahren viele dynamische und international erfolgreiche Unternehmer-

Turin gefällt wird, geht ohne sein figuren hervorgebracht. Doch paa-Plazed über den Tisch. figuren hervorgebracht. Doch paa-ren sich Energie mit Wissen, Einsicht in die eigenen Grenzen mit dem Bewußtsein der Macht zu einer humanen Dimension nur bei Giovanni Agnelli

Dabei hat es seine Bedeutung, daß der von ihm geführte Konzern nach stürmischer Aufwärtsentwicklung in den siebziger Jahren nahe daran war, in eine schwere Krise zu stürzen. Diese Lehre ist nicht spurios am Konzernchef und am Management vorübergegangen.

In Turin weiß man, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und ein Augenblick des Verschlafens genügt, um Jahre schwerer Arbeit zunichte zu machen. Das ist auch der Grund, weshalb die Zukunft für Fiat und Giovanni Agnelli nicht Alleingang sondern Kooperation mit soliden in- und ausländischen Partnern bedeutet. (G. D.)



#### Was Sie am neuen Porsche 928 S4 von vornherein interessieren wird.

Um in der Entwicklung vorn zu bleiben, darf man sich nie mit Erreichtem zufriedengeben. Im Fall des neuen, weiterentwickelten PORSCHE 928 S 4 fällt sofort eines ins Auge: Die neue, nach aerodynamischen Erkenntnissen optimierte Frontpartie. Sie bewirkt einen noch besseren cw-Wert und beeinflußt die Bodenhaftung noch günstiger. Was einerseits der Wirtschaftlichkeit, andererseits der Fahrsicherheit zugute kommt.



#### Was Ihnen am neuen Porsche 928S4 im nachhinein auffallen wird.

Zur neuen Front das passende Heck. Glatter, schöner, und - wie die Frontpartie - auch wirkungsvoller. Der serienmäßige 928S4 erlaubt wahlweise Verwendung von verbleitem oder unverbleitem Superbenzin. Und das auf Wunsch lieferbare Katalysator-System entgiftet die Abgase bei ausschließlichem Bleifrei-Betrieb - ohne Leistungsverlust. Die langjährige Erfahrung von PORSCHE mit Konzepten zur Schadstoffreduzierung kommt dem neuentwickelten V8-Motor mit 32 Ventilen auf höchst beeindruckende Art zugute: 320 PS - in ihrer sportlich-kultiviertesten Form - warten darauf, Sie den Unterschied zwischen Autofahren und Porschefahren erleben zu lassen.



Für alle Porsche-Modelle besteht seit Modelljahr '86 eine <u>2-Jahres-Garantie</u> auf das gesamte Fahrzeug, eine <u>3-Jahres-Garantie</u> auf die Lackierung und eine <u>10-Jahres-Garantie</u> gegen das Durchrosten der Karosserie. Rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns. Wir nennen Ihnen einen Porschehändler in Ihrer Nähe für eine Probefahrt. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Abt. VIOF, Porschestraße 15-19, 7140 Ludwigsburg, Telefon-Durchwahl 07141/303-341, -209 oder -518.



FAHREN IN SEINER SCHÖNSTEN FORM



## Ferngesteuertes Gehör

Die Mikroelektronik mit ihren vielfältigen Miniaturi-sierungsmöglichkeiten hat die Hörgeräte immer kleiner werden lassen. Je winziger jedoch die Geräte werden, um so schwieriger getaltet sich oft die Benutzung für ihre Bediener. Eine jetzt vorgestellte Ultraschall-Fernbedienung im Scheckkartenformat macht die Fingerakrobatik bei "Mini-Im-Ohr-Geräten" überflüssig. Mit zwei Tasten für "laut" und "leise" kann der gesamte Stellbereich in

sechs Sekunden durchlaufen werden. Über eine dritte Taste lassen sich tiefe Frequenzen bei der Übertragung absenken, was den lästigen Störschall unterdrückt. Für Im-Ohr-Hörgeräte reicht in Zukunft somit nur noch der Einschalter. Alles andere wird über die Fernbedienung gesteuert. Sollte diese einmal nicht zur Hand sein, dann stellt sich das Gerät beim Einschalten automatisch auf einen individuell vorgegebenen Verstärkungswert ein.

## Eine Unterschrift rettet Augenlicht Deutsche Gesellschaft für Ophthalmologie beklagt fehlende Bereitschaft zur Hornhautspende

Von VERA ZYLKA

as Sehvermögen vieler Patienten könnte verbessert und sogar vor Erblindung bewahrt werden, wenn sich mehr Menschen bereit erklärten, ihre Hornhaut nach dem Tod zu spenden. Mit diesem dringenden Aufruf anläßlich der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Augenheilkunde in Aachen wendet sich ihr Kongressvorsitzender, Prof. Martin Reim, an die Öffentlichkeit.

Bei vielen Verletzungen und Erkrankungen des Auges stellt die Hornhaut-Verpflanzung die einzige Möglichkeit dar, dem Patienten das Sehvermögen zurückzugeben. Mit über 2000 Operationen pro Jahr ist dieser Eingriff bereits zur Routine geworden. Es könnte allerdings wesentlich mehr Patienten geholfen werden, wenn genügend Hornhaut-Material zur Verfügung stehen würde. "Wir erleben es häufig", so Prof. Reim zur WELT, "daß Organspender zwar bereit sind, ihre Nieren für eine Transplantation zur Verfügung zu stellen, in ihrem Organ-Spenderausweis ist iedoch die Hornhaut nicht ausdrücklich erwähnt. Nach dem Tod verweigern die Angehörigen dann oft aus Pietät die Entnahme der Hornhaut". len Auger ärzten Merkblätter und entsprechende Spenderausweise vor.

Das Alter des Spenders spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Auch die Hornhaut von über 70-jährigen kann

durchaus zur Verpflanzung geeignet sein. Anhand mikroskopischer Untersuchungen wird sie auf ihre Brauchbarkeit hin überprüft. Nach der Entnahme, die am besten innerhalb der ersten 12 Stunden nach Eintreten des Todes vorgenommen wird, kann die Hornhaut in einer mit Antibiotika angereicherten Nährlösung jetzt bis maximal 7 Tage aufbewahrt werden.

Die Hornhaut bildet das klare Fenster in dem einer Kamera ähnlichen Augapfel, durch das man ein klares Bild der Umgebung erhält. Ihre Krümmung bestimmt zu einem wesentlichen Teil das Sehvermögen. Die Hornhaut ist zu über 90 Prozent aus sehr festen bindegewebigen Fasern aufgebaut, die in ihrer Festigkeit den Sehnen des Körpers sehr ähnlich sind. Nur dem außerordentlich regelmäßigen Aufbau dieser Fasern verdankt die Hornhaut ihre Transparenz. Sie ist ein hochdifferenziertes Organ. Wegen ihrer exponierten Lage aber ist sie bevorzugter Ort vieler Erkran-

Im Verlauf des Kongresses haben die Augenärzte mit Entschiedenheit zur Zurückhaltung bei der sogenannten radiären Keratotomie aufgefordert. Dieses Operationsverfahren das durch die Aktivitäten des Moskauer Augenarztes Prof. Fjodorow für Schlagzeilen sorgt und ebenfalls in den USA durchgeführt wird, stößt auf immer mehr Kritik.

Der Grund dafür sind die oft erst nach Jahren auftretenden Nachwirkungen dieses Eingiffs, bei dem die Hornhaut wie eine Torte mit tiefen Schnitten durchzogen wird, um die Brechkraft des Auges zu verändern. Wie eine Langzeituntersuchung in den USA (PERK-Studie) jetzt bestätigt, müssen mehr als die Hälfte der Patienten nach dem Eingriff weiterhin eine Brille tragen, um die volle Sehschärfe zu erhalten. Als Sehhilfe bleibt ihnen nur noch die Brille übrig. da die verstümmelte Hornhaut dann

> Als häufigste Beschwerde wird von den Betroffenen eine starke Blendempfindlichkeit angegeben, die zwangsläufig als Folge der Narbenbildung auf der Horhaut entsteht. Anstelle der mehr oder weniger erfolgreich beseitigten Kurzsichtigkeit haben die Patienten dann Probleme beim Nahsehen, wobei die Sehschärim Tagesverlauf erheblich schwankt.

nicht mehr für Kontaktlinsen geeig-

Dies kann sogar dazu führen, daß die Betroffenen mehrere Brillen in ständigem Wechsel gebrauchen müssen. Die Deutsche Gesellschaft für für eine "rein kosmetische Operation mit offenem Ende", wobei eine gesunde Hornhaut zerstört werde, nur um auf das Tragen einer Brille verzichten zu können.

#### **NOTIZEN**

#### Getrennter Abfall

Berlin (dpa) - Mit neuartigen Mülleimern, die für Glas, Konservenbüchsen und Küchenabfälle getrennte Behälter haben, soll in den privaten Haushalten das umweltbewußte Abfallsammein erleichtert werden. Die Behälter lassen sich nachträglich und ohne größere Umbaumaßnahmen in viele Küchen einbauen. Mit Preisen zwischen 69 und 170 Mark und sind sie allerdings teurer als die üblichen Abfall-

#### Aids-Test in Indien

Neu Delhi (dpa) - Ausländische Studenten, die an indischen Hochschulen studieren wollen, müssen sich künftig einem Aids-Test unterziehen, wie gestern aus Presseberichten des Erziehungsministeriums hervorging. Im Falle eines positiven Testergebnisses müssen sie mit der Ausweisung rechnen. Etwa 18 000 ausländische Studenten besuchen jährlich in Indien die Universitäten.

#### Nickel-Allergie

Mönchengladbach (inw) - Das Metall Nickel, das in vielen Legierungen vorkommt, ist die häufigste Ursache für Kontaktallergien, wie der Allergiker- und Asthmatiker-

#### Samstag auf der Wissenschafts-Seite

"Die Schönheit der Zahlen" – Wie Mathematiker versuchen, das Chaos zu beschreiben. Von Jörg Albrecht.

Ein neues Kälteverfahren zur Herstellung Technischer Gase schildert Arno Nöldechen.

...Urahn aus Reilingen" – Ernst Probst stellt den überraschenden Schädelfund eines Frühmenschen in Baden-Württemberg vor.

bund gestern in Mönchengladbach erklärte. Der Betroffene hat kaum Chancen, diesem Problem zu entgehen. So findet sich Nickel in Münzen und Puderdosen, in Türgriffen und Fahrradlenkern, selbst in Papier, Modeschmuck und Jeans.

Berlin (DW.) - Die Zahl der Rönt-

#### Weniger Strahlen

genuntersuchungen hat im Zeitraum vom 1978 bis 1984 um 30 bis 50 Prozent abgenommen, wie das Bundesgesundheitsamt jetzt als Ergebnis einer zweijährigen Studie veröffentlichte. Gleichzeitig haben die Untersuchungen mit Ultraschall und Endoskopen um ein Vielfaches zugenommen. Der Umstellungsprozeß hat für den Patienten entschei dende Vorteile. Viele Krankheiten können jetzt ohne Belastung durch ionisierende Strahlen erkannt werden.

## Auf der Suche nach den Ausreißern

Eine Berliner Firma entwickelte ein verbessertes Nachweisverfahren für Aids-Infektionen

Von RICHARD SCHWALBE in neues Diagnoseverfahren zum Nachweis der Immun-schwäche Aids hat jetzt ein Berliner Unternehmen auf der am heutigen Donnerstag zu Ende gehenden Fachmesse Biotechnika in Han-

nover vorgestellt. Im Gegensatz zu den gebräuchlichen Tests wird das Virus bei der neuen Methode durch künstlich hergestellte Aminosäuren nachgeahmt. Dadurch kann nach den Angaben des Herstellers die Krankheit künftig mit höherer Empfindlichkeit und zuverlässigerem Ergebnis nachgewiesen werden.

Aids wird beim Menschen vom HIV-Virus (Human Immunodeficiency Virus) ausgelöst. Bei einer Erkrankung bildet der Körper Abwehrstoffe, sogenannte Antikörper. Sie haben im Organismus die Aufgabe, den Krankheitserreger zu bekämpfen. Die Anwesenheit dieser Antikörper kann in der Diagnostik zum Nachweis der Erkrankung genutzt werden.

#### Nachweis ohne Viren

Wird beispielsweise in einem Resgenzglas zu einem künstlich gezüchteten Virus menschliches Blut gegeben, so reagieren in diesem Blut möglicherweise enthaltene Antikörper mit dem Virus. Diese Reaktion läßt sich mit einem Farbstoff sichtbar

Diese Nachweismethode wird "Enzyme Linked Immunosorbent Assay", kurz Elisa genannt, weil die Farbstoffreaktion von einem enzymhaltigen Stoff hervorgerufen wird. Ein solcher Elisa-Test wird auch bei den Untersuchungen auf die Immunschwäche benutzt. Der Firma Biochrom gelang es jetzt, diesen Test so zu verändern, daß auf das HIV-Virus beim Nachweis ganz verzichtet werden kann. Die Wirkung des Virus auf die Antikörper wird nämlich von einigen wenigen Proteinen hervorgerufen, die sich in seiner äußeren Hülle befinden.

Die Forscher fanden heraus, daß nur ein paar der Aminosäuren, aus denen die Proteine kettenförmig zusammengesetzt sind, zum Auslösen der Antikorperreaktion ausreichen. Diese Aminosäuren lassen sich im Labor künstlich herstellen. Durch den Verzicht auf den HIV-Virus bei der Untersuchung ergeben sich eine Reihe von Vorteilen. An vorderster Stelle steht dabei die höhere Nachweisgenauigkeit.

Bisher mußten die Viren im Labor auf Nährböden gezüchtet und anschließend von diesen Nährböden ge-trennt werden. Dabei kann es zu Beschädigungen der Virusoberfläche oder zu Verunreinigungen mit Nährbodenresten kommen. Beschädigte Viren führen zu falsch negativen Testergebnissen, da die Antikörperreaktion ausbleiben kann. Verunreinigungen können falsch positive Ergebnisse liefern, da einige Antikörper auch auf diese Stoffe reagieren.

Synthetische Aminosäuren lassen sich weitzehend rein herstellen, besitzen diese Nachteile also nicht. Darüber hinaus können sie bei der Laborarbeit nicht zu Ansteckungen führen. In Berlin konnte man bei ersten Testuntersuchungen mit dem neuen Eli. sa-Verfahren eine extrem niedrige Fehlerquote beobachten. Die Forscher gehen davon aus. daß durch die Auswahl besonderer Aminosäure. gruppen auch die Unterschiede im Aufbau des HIV als Auslöser für fal. sche Ergebnisse ausgeschaltet werden können

#### Sichere Erkennung

Solche Unterschiede rühren aus abweichenden Strukturen der Viren her, die sich je nach Herkunft aus verschiedenen Erdteilen ergeben. Deshalb wurden solche Bereiche der Proteine für die Synthese ausgewählt, die einerseits eine Antikörperreaktion sicher auslösen, andererseits aber auch in der Entwicklungsgeschichte des Virus schon sehr früh vorhanden waren. Sie sind dann in allen denkbaren Abarten des HIV enthalten.

Mit synthetischen Aminosäuren wird in der Medizin bereits seit Jah. ren experimentiert. Die Entwicklung eines ähnlichen Tests wie bie HIV war jedoch immer gescheitert. Der HIV-Elisa-Test soll jetzt in der Bundesrepublik zur Zulassung beim Bundesamt für Sera und Impfstoffe in Frankfurt angemeldet werden. Für die Zulassung ist der Nachweis einer sicheren Diagnose in mehr als 99.5 Prozent der Fälle erforderlich. Der Vertrieb des Tests, dem Forscher der Freien Universität Berlin bahnbrechenden Erfolg bescheinigten, hat in Ländern ohne erforderliche Zulassung bereits begonnen.

## Aus Fehlern gelernt?

Neuer Raketenantrieb soll Ariane 5 sicher ins All bringen Von DIETER THIERBACH

as Challenger-Unglück und die von der Rogers-Kommission aufgedeckten Schwächen haben - was den fehlerhaften Feststoff-Raketenmotor des Shuttle angeht – auch zu einem Umdenkprozeß in der europäischen Weltraumindustrie geführt.

Dies gilt in besonderem Maße für die beiden Feststoff-Starttriebwerke (Booster), die für die Ariane 5 im Auftrag der französischen Raumfahrtbe-hörde von der Société Européenne de Propulsion (SEP) zusammen mit zahlreichen europäischen Firmen im Konsortium "Europropulsion" entwickelt werden. Mit dem Zusatztriebwerk soll Ariane 5 - ihr Erststart ist 1994 vorgesehen – den Raumgleiter

Hermes in die Umlaufbahn bringen. Jedes der Triebwerke wird einen Durchmesser von 3.1 m aufweisen, 19 m hoch sein und 183 t wiegen; davon entfallen allein 158 t auf den Treibstoff, der auf vier Segmente verteilt ist. Die Booster sind zwar kleiner als le (Durchmesser 3,7 m; Höhe 45,5 m), mit ihrem variablen Schub und ihren allseitig um sechs Grad schwenkbaren Schubdüsen jedoch vielseitiger verwendbar.

Aus Zuverlässigkeitsgründen wird bei der Konstruktion auf Schweißnähte vollständig verzichtet. Vordere und hintere Endhaube werden aus Platten, bzw. gewalzten Ringen tiefgezogen, die Segemente durch "Fließdrücken" aus ebenfalls gewalzten Ringen hergestellt. Diese sollen -so die Hersteller - 100prozentig fehlerfrei ein, da sich ein etwaiger Werkstoffehler zwangsläufig bei dieser Fertigungstechnologie bemerkbar

Zur Wärmeisolierung werden die Segmente innen mit Siliziumoxid dotiertem, thermisch hochbelastbarem Kautschuk beschichet, der an Ort und Stelle vulkanisiert wird. Die rechnergestützte Schubdüsensteuerung wird auf maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Ein Turbopumpenaggregat, das von einem separaten Gasgenerator angetrieben wird, sorgt für die erforderliche hydraulische Energie.

Die thermisch hochbeanspruchten neuentwickelten Carbon-Verbundwerkstoffen, die leistungsfähiger und fertigungstechnisch besser beherrschbar sind als die üblicherweise verwendeten Phenolharze.



ab 1994 bis zu 15 t Nutziaat in den Erdorbit briagen FOTO: DIE WELT



Der Betrieb wächst und die EDV-Probleme auch. Kein Problem für unseren PC-Jumbo, den AT-kompatiblen SANYO MBC 990, Mit seinem 80286 32-bit Mikroprozessor, seiner von 6 auf 8 MHz umschaltbaren Taktfrequenz und seiner großen und flexiblen Speicherkapazität schafft er sie alle. Auf Wunsch auch an mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig, denn er ist, mit XENIX oder MS-NETWORKS, mehrplatz- oder netzwerkfähig. Ein echter PC-Jumbo

eben. Wenn Sie mehr über den SANYO Jumbo wissen wollen, schicken Sie uns einfach den Coupon.



SANYO hat den richtigen PC für jeden Bedarf und für jede Verwendung. Vom Portable mit integriertem Farbgrafik-Monitor bis zu Computem mit höchster Speicherkapazität für komplexe Anwendungen. Und natürlich die wichtige Peripherie. Hochauflösende Monitore und schnelle, saubere Drucker. Wenn Sie uns den Coupon schicken, erfahren sie mehr darüber.



Halle 10.2 H56



JUMBO-POWER-COUPON für ausführliches Info-Material über

M. Jaka

Nation of

The world

Mark Silver

☐ den MBC 990 ☐ das \$AlvirO Computer-Gesamtprogramm



## Heikle Rückkehr eines Berliners

Israels Botschafter Meroz legt seine Memoiren vor

Personen spielen in der politischen Entwicklung des Vorderen Orients eine größere Rolle als in Europa, Amerika oder allgemein in Demokratien. Das liegt vor allem an den Mentalitäten der Völker dieser Region und an deren Staatsformen, die Israel und den Libanon bis 1975 ausgenommen, den Personenkult und die Konzentration der Entscheidungskompetenz auf wenige oder nur einen Kopf begünstigen. Daß diese auf den Kopf gestellte Machtpyramide auch große Gefahren der Destabilisierung birgt - im Gegensatz zu den vielen, wenn auch oft kontroversen Stimmen der israelischen Demokratie - liegt auf der Hand.

Nicht alle als große Staatsmänner geseierten Politiker aber scheinen

Yohanan Meroz: In schwieriger Mission Ullstein Verlag, Berlin. 224 S.,

diesen Grundsatz der Nahostpolitik trotz jahrelanger Berührung mit der Region wirklich verstanden zu haben oder verstehen zu wollen. Das macht die Aufgabe eines israelischen Botschafters in Bonn zuweilen zu "einer schwierigen Mission".

So nennt Yohanan Meroz auch seine Erinnerungen. Sein Buch trägt zu Recht diesen Titel. Das wird, wenn auch von Meroz gewiß nicht beabsichtigt, bereits im Geleitwort Helmut Schmidts, der in den sieben Bonner Jahren (1974 bis 1981) "sein" Kanzler war, recht deutlich. Schmidt schreibt den erstaunlichen Satz Frieden setzt allerdings voraus, daß alle betroffenen Völker zu Ausgleich und Kompromiß, zu Toleranz und Versöhnung bereit sind. Uns Deut-

schen steht es nach der Schrecken-

speriode des Dritten Reiches nicht zu. die Juden der Welt zur Versöhnung aufzurufen. Wohl aber durften und dürfen wir um Versöhnung bitten".

Von der Besonderheit der deutsch-israelischen Beziehungen abgesehen, muß der Altbundeskanzler sich sicher doch einmal gestagt haben, wer denn in Nahost eigentlich die Hand der Versöhnung ausschlägt. Sadat nahm die ausgestreckte Hand Begins an. Seine Vorgänger sowie die anderen arabischen Potentaten nicht Nachfolger Mubarak und Marokkos König Hassan ausgenommen. Und Sadat selbst wurde eben wegen seiner Toleranz von seinen Glaubensbrüdern ermordet. Schmidts Geleitwort dürfte in Israel nicht nur bei Begin Anstoß erregen.

Meroz ist Berliner. Er hat sich trotz früher Auswanderung (1933, im Alter von 13 Jahren) viel vom freimütigen Wesen der Berliner bewahrt. Seine Erinnerungen sind frisch und ehrlich, manchmal mit recht spitzer Feder geschrieben. Das macht ihre Lektüre angenehm und interessant.

Die Ehrlichkeit des Botschafters, der seinem Land auch in Washington und Paris diente, erlaubt erhellende Einblicke in die Funktionsweise des israelischen Außenministeriums, in das Beziehungsgeflecht der deut-schen Parteien, Verbände und Gewerkschaften mit Israel und in seine eigene Beurteilung von den deutschen Politikern. Schmidt bewundert er, Strauß mag er nicht, an Genscher schätzt er die "verbindliche Unverbindlichkeit", Wehner und Rau sind "Freunde Israels", bei Brandt allerdings hegt er heftige Zweifel.

Meroz war ein parteiloser Diplomat. Er bekennt sich jedoch "im Rah-Die Urteile des Botschafters sind bisweilen nicht gerade diplomatisch. Zu Strauß: "Er war und ist ein Vollmen der herkömmlichen politischen blut-Opportunist. Zu Genscher: Geographie als Mitte-links". Meroz



Verständigungsakrobat auf dem Drahtseil der Geschichte: Yehanan Meroz, Israels Botschafter in der Bundesrepublik (1974 bis 1981). wit

Seine Sachkenntnis in der Nahost-

thematik war nicht überdurchschnitt-

und taktisches Gefühl ermöglichten

es ihm, mit Hilfe eines halben Dut-

zend sich ständig wiederholender

zu erwecken, als widme er der Region

einen beträchtlichen Teil seines tägli-

chen Denkpensums; in Wirklichkeit

ist mir kein eigener neuer Anstoß be-

kannt, den er dem politischen Ge-

dankengut des Nahen Ostens gelie-

fert hätte - zumindest nicht in bezug

auf den arabisch-israelischen Kon-

flikt". Zu Brandt: "Unsere Gespräche

fanden fast immer unter vier Augen

statt; wenn sie beendet waren, stellte

ich mir manchmal die Frage, was von

seiner Seite eigentlich gesagt worden war". Zu Schmidt "drängt es mich zu

sagen, daß er für mich der hervorra-

gende, vielleicht der einzige

Staatsman der westlichen Welt in den

siebziger Jahren war".

wäre aber kein First-class-Diplomat. wenn er nicht auch ein relativierenlich, aber ungewöhnliche Intelligenz des Argument zu dem "Verdacht, daß ich parteigebunden sei" beizusteuern hätte: "Die Behauptung stimmte nur bedingt, das heißt nur insofern, als jeder Botschafter in jedem Lande be-Formein und Floskein den Eindruck sondere Aufmerksamkeit im Kontakt mit ienen schenkt, die das Staatsschiff lenken, und das war nun einmal während meiner Amtszeit die SPD - in Koalition mit der FDP."

Nachdenklich müssen Meroz' zahlreiche Einlassungen zum deutschisraelischen Verhältnis und die eigens dieser Problematik gewidmeten Kapitel stimmen. Der Botschafter zeigt sich voller Zweifel, eher pessimistisch als optimistisch. Meroz ärgert sich nicht zuletzt über die deutsche "Unfähigkeit zu geschichtlichem Denken". Sein zum Teil quälerisches Wühlen in tiefenpsychologischen Sphären hilft aber kaum weiter. Klare Sätze über Schuld und Sühne im Zusammenhang mit Nation, Geschichte und Tradition wären für das geschichtliche Denken förderlicher gewesen. JÜRGEN LIMINSKI

## Die Chimäre "Gleichgewichtspolitik"

Zur Neuausgabe eines klassischen Frühwerks von Henry Kissinger

Tenry Kissingers Restaurationsgeschichte Gleichgewicht der Großmächte" hat den Originaltitel "A World Restored". Das Thema seines berühmten Frühwerks wird exakt vom Untertitel der Neuausgabe beschrieben: "Metternich, Castlereagh und die Neuordnung Europas, 1812 - 1822". Es handelt sich also um die Friedensorganisation der europäischen Staatenwelt, die der Wiener Kongreß nach den 25 umstürzenden Jahren der Französischen Revolution und ihres machtpolitischen Vollenders Napoleon

Golo Mann merkte an, Kissinger habe zwar in "A World Restored" nicht "Vorblicke in spätere Gegenwarten, etwa in die 1950er Jahre, als das Buch geschrieben wurde", in Worte verwandelt, aber zu spüren seien sie. Andere haben die Brücke geschlagen, allerdings im Rückblick. So Michael Wolffsohn (in "Der Weg der Bundesrepublik", herausgegeben von Franz Schneider, C. H. Beck, 1985), der Andreas Hillgruber folgt, wenn er darlegt, im Gegensatz zu 1918/19 sei es den Siegermächten nach 1945 gelungen, in der europäischen Mitte einen "Puf-

Henry A. Kissinger: Das Gleichgewicht der Großmächte

Aus dem Amerikanischen Übertragen von Horst Jordan. Manesse Verlag, Zürlch. 687 S., 39,80 Mark.

fer" zu errichten, ein Gefüge, das der Ordnung Europas in der Zeit zwischen dem Wiener Kongreß und der Gründung des Bismarck-Reiches ähnelte.

Machtpolitisch sei eine modifizierte Wiederherstellung des frühneuzeitlichen Staatengefüges in Mitteleuropa angestrebt worden, als das Heilige Römische Reich Deutscher Nation - "ohne machtpolitisches Eigengewicht, wohl aber als Puffer zwischen den Großmächten im Westen und Osten Europas einen wichtigen Platz eingenommen" habe (Hillgruber).

Das sind geschichtsträchtige Perspektiven. Sie rechtfertigen es, mit Golo Mann dem Gegensatz von Legitimität und Revolution nachzuspüren, stets auf der Fährte Kissingers. Mann definiert die Legitimität als wechselseitiges Einhalten der Regeln des Spiels, in dem nur Zumutbares gefordert werden darf, Sicherheit im Anerkanntwerden durch die anderen und im Anerkennen der anderen.

Ausdruck der Legitimität seien dauernde Kontakte, beständiges Verhandeln und die "Gleichheit der Sprache, die überall dasselbe meint". Die Legitimisten auf dem Wiener Kongreß, voran Talleyrand, hatten davon freilich eine weitaus weniger allgemeine Vorstellung.

Die revolutionäre Macht, referiert Golo Mann, "versteht nicht und fühlt ihrerseits sich unverstanden". Auch sie suche Sicherheit, finde sie aber nur in der Unsicherheit aller anderen. Sie könne sich vom Gefühl des Bedrohtseins nicht befreien: "Nie können Verhandlungen

mit ihr etwas Besseres erreichen als ein Provisorium, einen Waffenstillstand, einen Ausgleich, an den niemand glaubt - oder glauben sollte."

Diese begriffliche Abgrenzung der Legitimität und der Revolution führt mitten in die Gegenwart. So wie Golo Mann das Grundprinzip der Legitimität deutet, paßt es haargenau auf westeuropäische Politiker vom Schlage Bundesaußenministers Genscher und dessen "ewige Reisediplomatie". Dauernde Kontakte, beständiges Verhandeln und allzeit auf der Suche nach Gleichheit der Sprache, die es leider

zwischen West und Ost nicht gibt. Und so wie Golo Mann das Grundprinzip der Revolution erklärt, paßt es haargenau auf die Sowjetunion. Seit dem XX. Parteitag 1956 verficht Moskau die "friedliche Koexistenz\*, die der XXII. Parteitag 1961 als "eine spezifische Form des Klassenkampfes" bezeichnet hat. Das bedeutet internationalen



Klassenkampf "unter Vermeidung von Krieg" – denkt man an Afghanistan, so wird man genauer formulieren müssen: unter Vermeidung des Atomkriegs.

Zur gleichen Zeit betreibt die Sowjetunion die Auseinandersetzung mit dem Westen wesentlich als Rüstungskonkurrenz, auch weil sie auf anderen Gebieten nicht konkurrenzfähig ist. Als revolutionäre Macht ist sie im Gefühl des Bedrohtseins gefangen, und wie sehr sie ihre Sicherheit in der Unsicherheit aller anderen sucht, beweist der SS-20-Aufmarsch in Europa und Pernost

Wenn diese Zustandsbeschreibung stimmt, dann stößt der umtriebige Versuch westeuropäischer Regierungen, gegenüber dem Osten Legitimität in dem methodischen Sinn Golo Manns zu praktizieren, in Moskau auf einen Gegenspieler, der die Voraus setzungen eines Partners der Legitimität nicht erfüllt.

Die Sowjetunion versteht unter Legitimität in Europa nicht eine Staatenwelt, die sich nach dem Prinzip der Selbstbestimmung und nach dem Völkerrecht zur Friedensordnung fügt, sondern die Anerkennung ihres revolutionären Besitzstandes durch alle anderen. Wer ihr diese Anerkennung verweigert, ist ein Revanchist, ein Konterrevolutionär. Das hat auch Gorbatschow außerst zugespitzt formuliert: "Die

sozialistische Ordnung anzugreifen oder Versuche zu unternehmen, um diese sozialistische Ordnung von außen auszuhöhlen, sowie das eine oder das andere Land aus der sozialistischen Gemeinschaft herauszubrechen, bedeuten einen Anschlag nicht nur auf den Willen des jeweiligen Volkes, sondern auf die ganze Nachkriegsordnung und letztlich auf den Frieden."

Die Gorbatschow-Doktrin macht es unmöglich, von einem Zustand der Legitimität in Europa zu sprechen. So betrachtet, hat ein Wort Willy Brandts, das seine Erfahrung vom Tage des Mauerbaus als damaliger Berliner Bürgermeister auf den Punkt bringt, nichts an Aktualität verloren.

1970 sagte Brandt über den 13. August 1961: "Auch die mächtigen Vereinigten Staaten haben uns nicht helfen können, sondern wir haben zur Kenntnis nehmen müssen: Dort ist die Grenze durch die Stadt gleichbedeutend mit einer Grenze zwischen den beiden Supermächten dieser Welt." So ist es noch immer, auch nach dem fixierten Modus vivendi der Ostverträge.

Mit seiner Aussage dokumentier-Brandt die Grundhaltung der USA gegenüber der anderen Weltmacht. Sie bestand und besteht in der Eindämmung des Weltkommunismus, in der Containment-Politik, so wie es George Kennan 1947 unter diesen Begriff gebracht hat.

Seit Truman und Acheson setzen die USA der revolutionären Macht Sowjetunion ihr Containment entgegen (unterbrochen von der Ära Nixon/Kissinger). Die ideologische Verkleidung hat sich gewandelt, die machtpolitische Substanz ist geblieben. Der Zweck ist die weltweite Stabilisierung des Mächteverhältnisses.

Es charakterisiert den Zustand zwischen Legitimität und Revolution, daß die Balance der Mächte nicht auf einer fortgeschrittenen (Friedens-)Ordung der Staaten beruht, sondern auf waffenstarrenden Bündnissen. Friedenssicherung ist das oberste Gebot, doch die Entwicklung der internationalen Ordnung hinkt hinterher. Sie wird vom weltweiten Systemkonflikt überlagert, den das System gegenseitiger Abschreckung im Zaume hält.

Indessen üben sich die Europäer in der Kunst, den Gegensatz der Systeme schrittchenweise abzuarbeiten oder - je nach ideologischem Standort - die "friedliche Koexistenz" in eine "systemöffnende Koexistenz" umzudeuten. Aber diese Anstrengungen sind bestenfalls Retuschen am Bild der Nachkriegswelt. Die faschistische Revolution in Europa wurde niedergekämpft; jedoch anders als Napoleon ist Stalin als der machtpolitische Vollender der sowjetischen Revolution

nicht bezwungen worden. Dies alles Gedanken, die sich beim Wiederlesen eines so wichtigen Werkes einstellen. Aber genau deshalb hatte Kissinger keine Chance, als Staatsmann Gleiches zu vollbringen wie Metternich und Castlereagh, die Lieblingsgestalten seines historischen Interesses

WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

## Träume und heiliger Zorn unterm Turban

Ihr Ziel ist ein unabhängiger Staat: Michael Solkas Buch über die Sikhs und ihre Geschichte

Sie fallen auf, immer und überall, erkennbar an ihren Rauschebärten und bunten Turbanen: die Sikhs, Indiens schillerndste Minderheit, verspottet in zahllosen Witzen, respektiert als tapfere Soldaten.

Knapp 500 Jahre ist ihre Religion ait, um derentwillen sie blutige, nicht enden wollende Kämpfe austrugen. Seit einigen Jahren liefern die Extremisten unter ihnen Schlagzeilen mit ihrer Forderung nach einem unab-hängigen Sikh-Staat Khalistan.

Aber was weiß man schon von ihnen wirklich? Der Autor bedient sich englischsprachiger und Sikh-Literatur, und er schöpft vor allem aus nes Porträts der Sikhs als sozialer Khushwant Singhs Standardwerk und kultureller Gruppe. Zum Vorteil über die Sikhs, um die Entstehung und Entwicklungsgeschichte dieser Religionsgemeinschaft, ihren Wandel von einer pazifistisch-humanistischen Lehre hin zur Krieger-Religion zu schildern.

Diese leidenschaftslos geschriebene historische Rückschau mit Details selbst über einzelne Schlachten führt allerdings rasch dazu, die Sikhs in der Tat nur mit Grausamkeit und Greuel zu verbinden.

Gerade weil das Wissen über die schweigende Mehrheit" der Sikhs, die loyale Bürger des Staates sind, so dürftig ist, hätte es über eine chronologische Darstellung hinaus einer interpretativen Einordnung in die komplexe indische Welt bedurft, auch ei-

Nymphenburger Verlagsanstalt, München. 296 S., 32 Mark.

gereicht dem Buch deshalb eigentlich nur, daß es das erste zum Thema in deutscher Sprache ist.

Der Blick zurück hilft gleichwohl, das gegenwärtige Problem des pandschabischen Nationalismus zu verstehen. Nach dem Motto "Es gibt keinen Hindu, es gibt keinen Moslem" suchte im 15. Jahrhundert Na-

nak – später als erster Guru verehrt – eine Synthese der beiden Religionen. Er verwarf vor allem das Kastenwesen, die Polygamie, die Hegemonie der Brahmanen.

Daß sich die sozialreformerische Bewegung Nanaks später zu einer kriegerischen Gemeinschaft wandelte. ergab sich aus dem Zwang zur Selbstverteidigung gegen die mächtigen Mogul-Kaiser.

Immer wieder war sie Ziel der Invasoren aus Afghanistan und Persien. Profitierten die Sikhs unter Akbar von dessen staatsmännischer Größe und religiöser Toleranz, so wurde Gobind Singh, der zehnte und zugleich letzte Guru, von Aurangzeb mit Waf-

fengewalt und Verrat verfolgt. Tollkühne Tapferkeit kennzeichnete von da an die Sikhs in der Verteidigung ihres Glaubens. Weder die Moguln noch die Afghanen konnten sie bezwingen. Schließlich gehörte ihnen der Pandschab allein. Unter Ranjit Singh, der 1801 den Titel eines Maharadschas annahm, entstand der erste

Sikh-Staat, bis hin nach Kaschmir und nach Peschawar. Nach Ranjits Tod zerfällt sein Reich, nach zwei Kriegen gehört es den Briten, der inzwischen dominierenden Macht auf dem Subkontinent.

Sie nutzten die soldatischen Eigenschaften der Sikhs, zunächst im Pandschab, später in den beiden Weltkriegen. Für ihre Loyalität erhofften diese nach der Unabhängigkeit von 1947 eine Belohnung: einen eigenen Staat, 1966 erhielten sie "Punjabi Suba", einen Staat mit einer Pandschabi sprechenden Mehrheit. also einer Sikh-Mehrheit.

Die jüngste extremistische Forderung nach einem unabhängigen Khalistan mußte Delhi provozieren. Es kam zum Sturm auf den Goldenen Tempel von Amritsar, das bedeutendste Sikh-Heiligtum. Indira Gandhi starb durch die Kugeln von Sikhs die Tat der Rächer. Die Befriedungspolitik ihres Sohnes Rajiv ist noch

MARTA WEIDENHILLER

## Lesetip der Woche

# DIEWZEIT

und Norwegen:

Hans Magnus Enzens-

bergers Länderreporta-

gen, seit **März** '84 in der ZEIT erschienen,

sind ein Inbegriff für die Kunst der Neugier, für den Spaß am Zweifel und für die Lust an der Fremde. Diesmal: Portugal, Enzensbergers Reisebild über ein Land, dessen "altertümliche" Tugenden eines Tages für uns alle wichtig werden könnten.

# Italien, Ungarn, Spanien Portugiesische Grübeleien und Norwegen:

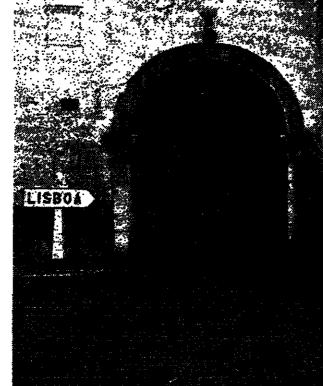

Von Hans Magnus Enzensberger

Selber schuld, wer seinen Augen grauenvollen Fahrten mit ihren Camtraut, sagte der Monsignore. Tatsachen sind etwas Schönes, aber den Portugiesen ist mit ihrer Hilfe nicht beizukommen. Ein schwieriges Terrain. Nach wie vor viel Frömmigkeit, wenn auch von der abergläubischen Sorte. Aber versuchen Sie einmal, dieses Volk zu missionieren! Sie beißen auf Watte.

Er wußte genau, daß ich nichts dergleichen im Sinn hatte, und daß ich seinen Rat nur in weltlichen Dingen suchte. Als ich ihn um Erlaubnis bat, das Interview mitzuschneiden, lächelte er druckreif. Ihren Auto-Atlas, fuhr er fort, können Sie vergessen. Die Landkarten lügen.

Wie meinen Sie das, Eminenz? Portugal, sagte er, ist wie Irland, mit

dem es viel gemeinsam hat, eine Insel. Ja, ganz im Ernst: eine Insel, die am westlichen Horizont verschwimmt, ein Überrest des sagenhaften Atlantis...

Ich habe Leute getroffen, wandte ich vorsichtig ein, die behaupteten, sie hätten die Ufer Portugals trockenen Fußes erreicht, per Eisenbahn oder nach

ping-Anhängern. Er wischte solche Zweifel vom Tisch. Das sind Gerüchte, erwiderte er. Die-

sen phantastischen Geschichten von schwankenden Brücken, abgelegenen Zollstationen und staubigen Saumwegen hastet etwas Übertriebenes an. Fragen Sie doch die angeblichen Nachbarn! Die Spanier aus Andalusien und Estremadura zucken nur mit den Achseln, wenn man sich erkundigt, ob es jenseits der Berge, auf der anderen Seite des Guadiana, festes Land gebe, und wer dort wohne. Umgekehrt wollen die Portugiesen von den Spaniern nichts wissen. Wenn die beiden Länder tatsächlich eine gemeinsame Grenze hätten, dann müßte es doch möglich sein, auf einer Oberschule in Porto oder Lissabon Spanisch zu lernen. Aber davon kann keine Rede sein. Englisch gern, Französisch meinetwegen, sogar Deutsch oder Latein.

Lesen Sie mehr, diese Woche in der

Außerdem in dieser ZEIT

Paris zittert

Binnen zwei Wochen gingen fünf Bomben hoch. Neun Menschen starben, 170 wurden verletzt. Die Terroristen führen ihre Schläge gegen den Mann auf der Straße, die Frau hinter dem Postschalter, das Kind am schulfreien Tag. Plötzlich nehmen die Menschen einander wahr. Früher glitten die Blicke ins Leere. Heute bleiben sie haften und mustem und bohren, argwöhnisch. Warum ist ausgerechnet Frankreich ins Visier nahöstlicher Terroristen gerückt? Ein Bericht von Roger de

Strategie für eine Neue Heimat

Wer ist Herr Schießer? Über Nacht rückte der bisher unbekannte Berliner Brotfabrikant ins Rampenlicht, weil er die Neue Heimat kaufte. Im Hinterzimmer eines Berliner Hotels brütet er mit einer Handvoll Getreuen seine Strategie aus und trumpft groß auf: "Lee lacocca. den Sanierer von Chrysler, haben auch alle für verrückt gehalten." Eine Analyse von Rainer Hupe.

Der neue Hexenwahn

Frauen entdecken die Magie: Hexen sind Mode, Hexen versprechen Heilung, am Hexenwesen soll die Welt genesen. Was ist von diesem jüngsten feministischen Trend zu halten? Hannsferdinand Döbler warnt vor der Wiederbelebung eines Mißverständnisses.

Und im ZEITmagazin Fiinfzig Eskapaden,

das heißt 50mal dem Winter entfliehen, zu den Tuaregs in Nordafrika oder ins sommerliche australische Qeensland oder zu den besten Tauchplätzen aller Kontinente: ein 120-Seiten-Reise-Special hilft neue Ferienpläne schmieden und gibt dazu viele Tips und Anregungen. Wer einsteigen will, findet sie diese Woche im ZElTmagazin.

## WELT-Serie Teil IV: Der DGB steigt aus / Die Landesparlamente debattieren über den Verkauf

# Korruption, Profitgier, Versagen – Wie eine alte Gewerkschaftsidee stirbt Börner will weiterhin NH Südwest kaufen

er DGB und seine Gewerkschaften ziehen sich mittelfristig aus ihrem unternehmerischen Engagement in der Wohnungswirtschaft zurück." Diesen Beschluß faßte der 13. Ordentliche Bundeskongreß des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der letzten Maiwoche 1986 in Hamburg. Damit ist das Ende einer guten Idee der Arbeiterbewegung besiegelt; gescheitert an der Korruption, an der Profitgier und dem Versagen von Gewerkschaftskollegen mit Spitzeneinkommen.

In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts strebte die aufkommende Arbeiterbewegung neben dem Kampf um Gleichberechtigung und soziale Besserstellung auch nach menschenwürdiger Unterbringung der Arbeiterfamilien in den rasch wachsenden Städten. Wie die Menschen damals lebten, schildert ein Mitglied des Vereins "Arbeiterhei-me" in Bielefeld: "Zu einer der ersten Wohnungen mußten wir drei Treppen empor. Dort fanden wir drei ganz hübsche lichte Räume. Aber um die Miete zu erschwingen, mußte die Mieterin, eine Witwe, sich mit ihren fünf von 14 Kindern auf einen Raum beschränken. Den zweiten hatte ihre Schwester, ebenfalls Witwe, mit ihren zwei Kindern zur Untermiete. Im dritten hausten zwei Schlafburschen."

Selbsthilfeeinrichtungen wurden gegründet. 1889 gab es schon 38 Baugenossenschaften. 1914 waren es bereits 1304. Der Durchbruch wurde mit der politischen Anerkennung der Gewerkschaften in der Weimarer Republik geschafft. Die zwanziger Jahre waren deshalb die Gründungszeit von Wohnungsgenossenschaften, deren Namen zum Teil heute noch existieren. Dahinter standen die sozialdemokratischen Gewerkschaften, der christliche Deutsche Gewerkschaftsbund und die Hirsch-Dunckerschen

Sie alle wurden nach der Zerschlagung der Gewerkschaften am 2. Mai 1933 von den Nazis übernommen. Darunter auch die "Gemeinnützige Kleinwohnungsbaugesellschaft Groß-Hamburg mbH", der die Nazis später den Namen "Neue Heimat" gaben und über die der DGB und seine Gewerkschaften nach dem Zweiten

und Grundstücksbesitzer Westeuronas wurden.

Trotz zu geringen Eigenkapitals, aber mit über zehn Milliarden Mark Fördermitteln aus Steuergeldern baute die Neue Heimat rund eine halbe Million Wohnungen für Familien der unteren Einkommensgruppen. Sie hat damit einen anerkannten Beitrag zur Beseitigung der Wohnungsnot in der Nachkriegszeit geleistet und "Arbeitnehmern wieder ein Dach über dem Kopf zu erschwinglichen Mieten" geschaffen, wie es durchaus zutreffend in dem Argumentationspapier des DGB zur Affare Neue Heimat



heißt. Die gleich folgende Behauptung jedoch, "andere waren zu solchen Bauleistungen weder in der Lage noch bereit", ist des Selbstlobes zuviel. Tatsache ist, daß der Anteil der Neuen Heimat am gesamten sozialen Wohnungsbau nur elf Prozent beträgt. Die "restlichen" 89 Prozent Bauleistung müssen dann doch wohl von anderen als vom Gewerkschaftskonzern erbracht worden sein.

Und nun kommt der Ausstieg aus einer gesellschaftspolitischen Aufgabe, die von den Urgroßvätern der heutigen Gewerkschaftsführer begonnen wurde und auf die der DGB bis vor kurzer Zeit noch besonders stolz war. Die Devise lautet: Augen zu und durch! Die etwa eine Million Menschen, die heute noch in Häusern der Neuen Heimat wohnt, wird dabei als Druckmittel gegenüber den Politikern benutzt. Wenn Länder und Kommunen nicht bereit sind, unter dem Stichwort Regionalisierung"

(einschließlich vieler leerstehender und kaum vermietbarer Wohnungen) zu übernehmen, um die Sozialbindung und das Dauerwohnrecht zu sichern, sollen sie an Wohnungsverwaltungsgesellschaften verkauft werden und damit faktisch die Sozialbindung verlieren. Auch das hat der DGB-Kongreß Ende Mai beschlossen. Die Gewerkschaften haben sich dafür bereits unter dem Dach ihrer Holding BGAG mit der nicht gemeinnützigen BG-Immobiliengesellschaft mbH (BGI) - in Frankfurt am 31. Januar

1985 unter der Nr. 25066 ins Handels-

register eingetragen - ein geeignetes

Instrument geschaffen. Nur durch die Übernahme der NH-Töchter wäre schnell an Geld zu kommen und der Konzern geräuschlos zu liquidieren. Daß der Steuerzahler dabei zum dritten Mal für die Neue Heimat zur Ader gelassen wird (zunächst über zehn Milliarden zum Bau der Wohnungen, dann durch den NH-Status der Gemeinnützigkeit Verzicht auf viele Milliarden Steuern und jetzt durch Ankauf der schon einmal finanzierten Wohnungen), ist auch SPD-Politikern lästig. Aber dafür können sie sich öffentlich als Retter von einer Million Menschen aufspielen und hoffen dabei noch auf Wählerstimmen.

Verschwiegen wird jedoch, vor wem sie die NH-Mieter schützen wollen: nicht vor irgendwelchen Miethaien, sondern vor dem Grundherrn DGB, der bei der Unternehmensführung versagt hat. Das ist peinlich. Darum redet man in der SPD und bei den Gewerkschaften nur von einer "Regionalisierung", die "den veränderten Bedingungen der sozialen Wohnungswirtschaft Rechnung\* trägt (DGB-Beschluß),

Dieses Konzept soll nach dem Deal mit Horst Schiesser nur noch für Nordrhein-Westfalen und für Hessen gelten. Von dem größten Teil, nämlich 190 000 Wohnungen und deren Mietern, will sich der DGB unter endgültigem Verlust seiner Glaubwürdigkeit verabschieden.

Morgen lesen Sie:

Folge V: Die Wirkung der Affäre auf die Öffentlichkeit und die Ge-

Der hessische Finanzminister Hans Krollmann (SPD) hat bekräftigt, daß die Regierung Börner auch nach dem Verkauf des Wohnungsbaukonzerns Neue Heimat an den Berliner Brotfabrikanten Schiesser entschlossen sei, die Neue Heimat Südwest zu kaufen. Die Regierung wolle den 30 000 Mietern Sicherheit geben und werde keine Wohnungsbestände verkaufen. Für die Rettungsaktion müsse ein Betrag von "unter 300 Millionen Mark" aufgewandt werden.

Über den bevorstehenden Handel kam es im Hessischen Landtag zu Auseinandersetzungen. Sämtliche Oppositionsparteien, aber auch die Grünen, kritisierten die auffällige Preisdifferenz Während Schiesser für 200 000 Wohnungen lediglich 50 Millionen Mark zahlen müsse, wolle das Land Hessen für 25 000 Wohnungen 300 Millionen Mark hinblättern. Die "reichste Gewerkschaft der westlichen Industriewelt", so der Unionsabgeordnete Jung, handle hierbei mit der "Mentalität von Schwarzhändlern und Schiebern in der Währungsreform.\* Der FDP-Abgeordnete Wilke warf der Regierung vor: "Hier werden Steuermillionen verwandt um die Verluste des DGB zu reduzieren."

Finanzminister Krollmann räumte in der Debatte ein, daß mit dem Erlös aus dem hessischen Geschäft das Angebot an Schiesser finanziert werden solle. Krollmann, der jede Kritik an den Gewerkschaften und der Neuen Heimat vermied, wörtlich: "Die realisierten Reserven gehen dorthin, wo Not ist." Allerdings müsse der Kaufpreis für das Land Hessen "deutlich unter" den von der Neuen Heimat geforderten 298 Millionen Mark liegen. Nach der gegenwärtigen Ge-schäftspolitik hätten liquide Mittel durch weiteren Verzicht auf Instandsetzungen und weitere Wohnungsverkäufe geschafft werden sollen. Das Land müsse diese Mittel bei einer Übernahme durch Kapitalzuführung bereitstellen. Der aufzuwendende Betrag von weniger als 300 Millionen Mark werde sich aus diesem Kapital und dem Kaufpreis zusammensetzen.

Der grüne Abgeordnete Jan Kuhnert erklärte, der "Sommerschlußverkauf an Schiesser stelle "neue Fragen an den Kaufpreis in Hessen".

## Kieler Regierung kündigt jetzt alle Kredite auf

Auf den Verkauf der Neuen Heimat an den Berliner Unternehmer Schiesser hat die Landesregierung in Schleswig-Holstein mit der Kündigung der Darlehensverträge zwischen der Neuen Heimat und der landeseigenen Wohnungsbaukreditanstalt (WKA) reagiert.

Der Innenminister des Landes, Karl Eduard Claussen, begründete den Schritt mit der Notwendigkeit die Sozialbindung der rund 16 000 Wohnungen, die der Neuen Heimat in Schleswig-Holstein gehören, für die nächsten 10 Jahren zu gewährleisten. Wie aus den Verträgen hervorgeht, hätte die Bindung durch eine freiwillige Rückzahlung der Gelder aufge-hoben werden können. Nach Informationen aus Kiel steht die Neue Heimat beim Land mit einem Betras von bis zu 300 Millionen Mark in der Kreide.

Die Aufkündigung der Verträge und Bewilligungsbescheide begründete der Christdemokrat mit Verstößen des gewerkschaftseigenen Konzerns. Trotz wiederholter Aufforderung der WKA an die Neue Heimat, ihr Auskünfte über die Bonität des Konzerns zu geben, habe es die "Neue Heimat nicht für nötig gehalten, diese Angaben zu machen". Für diesen Fall sähen die Verträge ein fristloses Kündigungsrecht\* vor.

Der nordrhein-westfälische Städtebauminister Christoph Zöpel (SPD) hält es für denkbar, daß die 43 000 Sozialwohnungen der nordrheinwestfälischen Neuen Heimat ebenfalls an den Berliner Brotfabrikanten Horst Schiesser verkauft werden könnten. Voraussetzung sei, daß sich der Privatunternehmer vertraglich zum dauerhaften Erhalt der Sozialbindung verpflichte. Zunächst müsse jedoch der Inhalt des Vertrages über den Kauf der NH bekanntgemacht werden, da die derzeitige Informationslage ein "verantwortliches staatliches Handeln" unmöglich mache.

Laut Zöpel hat der künftige Eigentürner des Wohnungsbankonzerns Neue Heimat, Horst Schiesser, mit der Gewerkschafts-Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft AG (BGAG) eine Übernahmeoption für die Neue Heimat Nordrhein-Westfa-



#### Ein früherer Reichsbahner wird Berater bei Schiesser

Gottfried Wurche will Vertrauen zur NH neu begründen

WERNER KAHL, Berlin Aus der Kur nach Berlin zurückgekehrt, überraschten die hochschäumenden Wellen um den Verkauf der gewerkschaftseigenen "Neuen Heimat" den Bauexperten und langjährigen Kommunalpolitiker Gottfried Wurche. Sein gestriger Geburtstag wurde für den 57jährigen früheren Bundestagsabgeordneten zum Einstiegstag in den Stab des "Neue Heimat"-Käufers Horst Schiesser. Der Berliner Brotfabrikant holte Wurche als persönlichen Berater. Am 1.10. soil die "NH"-Führung vorgestellt

Daß Schiesser den einstigen Bautechniker der "Deutschen Reichsbahn" zum Berater wählte, kommt nicht von ungefähr. Denn der Wahlberliner aus Essen hat in der Kommunalpolitik stets Kontakte zur "Neuen Heimat" unterhalten, nicht zuletzt deshalb, weil sich der Konzern auch das Diplomatenviertel der alten Reichshauptstadt einverleiben woIlte.

Auf Kommunal-, Landes- und bundespolitischer Ebene machte der Sozialdemokrat, der die Mitgliedskarte der ersten Nachkriegsjahre besitzt, Karriere: Parlamentarier im Berliner Abgeordnetenhaus, bis 1972 Baustadtrat im Stadtbezirk Tiergarten, von 1972 bis 1975 Mitglied des Deutschen Bundestages, und von 1975 bis 1979 Bürgermeister in Berlin-Tiergarten. Dann gründete er eine \_Intraplan Unternehmensberatung GmbH\*. Ihre Funktion sah Wurche beratend "bei städtebaulichen Vorhaben insbesondere in Anbetracht der Internationalen Bauausstellung (IBA) 1984, städtebaulichen Neukonzeptionen sowie Durchführung und Finanzie rung von Bauvorhaben jeder Art, bei Erschließung und Baureifmachung von Grundstücken". Aus dieser Gesellschaft schied Wurche 1984 aus. Auf die Frage der WELT, was er nun für die "Neue Heimat" erschließen werde, sagte Wurche gestern: "Das Vertrauen zur Neuen Heimat neu begründen."

Der Berliner Bausenator Georg Wittwer erklärte ebenfalls nach einem Gespräch mit Schiesser, dieser habe \_sehr ernsthafte und seriose Absichten", den Konzern "zu sanieren und nicht zu liquidieren."

Bei der Darmstädter Staatsanwaltschaft ist bereits vor einigen Monaten eine Strafanzeige wegen Verdachts der Anstiftung zu Konkurs-, Prozeßsowie Lebensmittelbetrug und Meineid gegen Schiesser eingegangen. Oberstaatsanwalt Fritz Vogel betonte jedoch, die Stichhaltigkeit der Vorwürfe sei noch nicht überprüft worden. Anzeigender sei laut "Stern" der Hessische Geschäftsmann Manfred Schürmeyer, der gegen Schiesser und Geschäftspartner in einem Zivilprozeß unterlegen sei.

»Capital« nahm Girokonten auf den Prüfstand.

Lesen Sie mal, wie günstig es sein kann,

ein Konto bei der Post zu haber



»Capital«, eines der maßgebenden Wirtschaftsmagazine in der Bundesrepublik, nahm in seiner Ausgabe 5/85 Girokonten auf den Prüfstand. Und stellte fest, daß sich durch Wachsamkeit und kritische Vergleiche eine Menge Geld

Anhand zweier Gehaltskonten – eines mit normaler, das zweite mit intensiver Nutzung - und eines Geschäftskontos wurden beachtliche Kostenunterschiede festgestellt. PostGiro schnitt bei diesem Vergleich sehr gut ab. PostGiro ist aber nicht nur ein preisgünstiges

sondern auch ein sehr bequemes Konto. Für Überweisungen gehen Sie nur zum nächsten Briefkasten. Nach jeder Buchung kommt der Kontoauszug tagesaktuell nach Hause. Und Postgiro ist schnell dazu. Überweisungen von Postgirokonto zu Postgirokonto dauern nur ein bis zwei Tage. Vor allem Geschäftsleute wissen diesen schnellen Geldtransfer zu

schätzen. PostGiro bietet also einen kompletten Geld- und Überweisungs-Service, Und wie Sie an der Kontoabrechnung sehen werden, zu aner-kannt niedrigen Gebühren.

Gut, wenn das auch von neutraler Seite festge stellt wird. Schließlich kann das Ihren Entschluß, sich ein Postgirokonto einzurichten, nur beschleunigen. Oder?.

Noch bequemer und aktueller mit Btx. Informationen dazu über \* 20000 #.

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 71

#### Nicht vermißt "Passtrat, Pl. 1558 und der Draht mich oben": WELT vom 15. September

Es spricht für unsere Demokratie. daß der Posten "Literarisches Gewissen der Nation" zur Zeit unbesetzt ist und daß weit und breit niemand etwas in dieser Hinsicht zu vermissen

Sie erinnern an die härteren Zeiten von 1965, in denen Ludwig Erhard sich der Wahlkampfeinsätze von Hochhuth und Grass zu erwebren suchte, indem er ihren politischen Sachverstand demjenigen von "ganz kleinen Pinschern" gleichstellte. Es trifft wohl zu, daß niemand damals Erhard zu Hilfe kam; er konnte sich ganz gut selbst wehren. Das Kläffen der Pinscher hat jedenfalls nicht ver-hindert, daß Erhard die 1965er Wahlen bravouros gewann.

Nachträglich erhielt Erhard reichlich Zustimmung. Helmut Schelsky schrieb 1975 ein bedeutendes Buch über die Priesterherrschaft der Intellektuellen "Die Arbeit tun die anderen". Er übersandte es Erhard mit den Worten: "Man hat Ihnen den Ausdruck Pinscher für bestimmte Intellektuelle und ihre Reaktionsweise damals und bis heute stark verdacht; gewiß war das ein emotionelles Urteil, aber im Grunde genommen noch ein understatement."

> Mit freundlichen Grüßen Dr. Volkhard Laitenberger,

#### Pilzsammler

"Pause für die Pilze"; WELT vom 16. Sep-

Sehr geehrte Damen und Herren, aus meiner langjährigen Erfahrung kann ich behaupten, daß die kleinen Familiensammler sehr wohl pfleglich mit dem Wald umgehen, besser als die professionellen Sammler, die den Markt beliefern. Abgesehen davon, beliefern die Wiederverkäufer die Geschäfte, sonst würde es wohl kaum Pilze zu kaufen geben.

Fachgerecht gepflückte Pilze (der Pilzgrund wird erhalten) schädigen weder den Wald noch die Weiterverbreitung der Pilzkulturen. Sammler gehen sehr langsam durch den Wald, beschädigen nicht die Umwelt und erschrecken niemals Tiere.

> Mit freundlichen Grüßen Axel Nowak, Hamburg 74

#### Idealzustand

s seinka

0.

ben.

Freie Wahlen in Chile? Wissen wir denn, was für ein heilloses Mosaik solche Wahlen hervorbringen würden? Die Christdemokraten unter Freis Führung hatten seinerzeit Allendes Volksfront in den Sattel geholfen und eine bürgerliche Koalition abgelehnt. Sie repräsentierten deutlich eine Linkspartei, und auch die meisten Bischöfe des Landes stehen links. Und würde eine Regierung mit

christdemokratischer Führung den Mut und die Energie haben, mit der revolutionaren Linken fertig zu werden? Eingedenk der Worte von Engels, daß die demokratische Republik den Idealzustand für die proletarische Machtübernahme bietet, fordert auch Moskau den Demokratisie-

rungsprozeß. "Freie Wahlen! Demokratie!" Die großartigen Erfolge dieser Zauberfor-mel haben wir seit 1917 in Rußland, Deutschland, Österreich, Spanien und von jeher in Lateinamerika erlebt. Dort kann ein Land glücklich sein, wenn es eine Militärdiktatur und keine totalitäre Tyrannis sein ei-

In den Jahren 1980-1981 stand Chile mit ganz großer Mehrheit hinter Pinochet. Dann kam die Weltwirtschaftskrise, und der moderne Mensch macht automatisch, mit Recht oder Unrecht, immer den Staat für die ökonomischen Nöte verantwortlich. Hoffen wir daher auf einen Wirtschaftsaufschwung. Doch auch dann wird die extreme Linke lustig weitermorden – wie ja auch in liberalen Wohlstandsdemokratien, also

Erik v. Kuehnelt-Leddihn,

#### Auch Mehrheit

Sehr geehrter Herr Hertz-Eichenm-

in Ihrem Leitartikel in der WELT vom 20. September "Der Kanzlerkan-didat" wiederholen Sie – wie viele andere als Tatsache, daß seit 1949 nur Adenauer ein einziges Mal (1957) die absolute Mehrheit geschafft hat. Das ist nicht ganz richtig: Schon 1953 erreichte die CDU/CSU mit 45,2 Prozent der Stimmen 244 der 287 voll stimmberechtigten Abgeordneten, also die absolute Mehrheit für die Kanzlerwahl. Nur einschließlich der nicht voll stimmberechtigten Berliner Abgeordneten verschiebt sich die Fraktionssträke zuungunsten der CDU/CSU (Quelle: "Chronik des 20. Jahrhunderts\*, S. 786).

Diese Tatsache ist leider kaum bekannt. Herr Rau genügt ein 1953er Adenauer-Ergebnis auch, er benötigt nicht unbedingt die absolute Mehrheit der Stimmen, zum Beispiel bei einem Scheitern der FDP an der Fünfprozentklausel.

Mit freundlichen Grüßen Werner Kluge,

#### Wort des Tages

99 Die Einsicht in das Mögliche und Unmögliche ist es, die den Helden vom Abenteurer

Theodor Mommsen, deutscher Jurist und Historiker,

#### Busenfreunde

"Ende eines Standals"; WELT vom 19. September

Dem Wähler, der innerhalb weniger Monate womöglich zweimal an die Urne treten muß, kann die Bedenkenlosigkeit, mit der Moskau und Ost-Berlin fast im Gleichtakt ihre hiesigen Busenfreunde markieren, nur

Mag doch Brandt sich geschmackvoller Weise in der "Prawda" zur Ostpolitik seiner heimischen Regierung

Und Rau sei das Asylanten-Präsent seiner Genossen herzlich gegönnt! Vielleicht signalisieren beide Begebenbeiten den lange erwarteten ersten Schritt der Annäherung unserer östlichen Nachbarn an die Politik der Bundesregierung.

> Mit freundlichen Grüßen Fritz Milenz, Hamburg 60

#### Sprachregelung

Sehr geehrte Damen und Herren, immer häufiger fällt mir in letzter Zeit auf, daß sich die WELT ohne erkennbaren Grund der Formulierung "Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin" bedient. Ihre Zeitung bedient sich dadurch der Sprachregelung des "Neuen Deutschland" und übernimmt die Dreistaa-tentheorie der "DDR" zumindest se-

Wie aus dem Grundgesetz und einem Bundesverfassungsgerichtsurteil einwandfrei hervorgeht, ist Berlin (West) nach deutschem Recht Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland, woran die alliierten Vorbehalte nur praktisch, nicht jedoch theoretisch etwas ändern.

Mit freundlichen Grüßen Andreas Schwander,

#### Menschenwürde

In der letzten Zeit häufen sich die Zwischenfälle an der deutsch-deutschen Grenze, einer Grenze mit Mauer, Stacheldraht, Wachtürmen und Minen, die von den Machthabern der DDR willkürlich errichtet wurde. Darüber hinaus wird nach wie vor der menschenverachtende Schießbefehl. vorwiegend in Berlin, durch DDR-Grenzsoldaten ausgeführt, und zwar auf wehrlose Bürger der DDR, die in den freien Westen fliehen wollen.

Die grausamen Schüsse, abgefeuert von Deutschen auf Deutsche, sie zeigen die ganze Tragödie mitten in Deutschland auf. Durch diese menschenrechtsverletzenden Aktionen wird die Menschenwürde und Freisierten Welt im 20. Jahrhundert.

Alois Glogger,

## Kohler: "Dem Herrn Vogts

FUSSBALL-LÄNDERSPIEL / Im Trainingslager sah Beckenbauer den Vorstopper zum ersten Mal

# habe ich viel zu verdanken"

Im Trainingslager im fernen Danemark sah Teamchef Franz Beckenbauer den Jungen zum ersten Mal. Gardemaß (186 cm), athletischer Körperbau, dunkle, kurze Haare. Der Oberlippenflaum deutet an, daß da gerade einer im Begriff ist, den

Sprung vom Jugendlichen zum Mann zu bewältigen. Diesen Schritt zu beschleunigen, hat sich Beckenbauer offensichtlich

zum Ziel gesetzt. Noch während des Trainings nahm er den jungen Jürgen Kohler beiseite und betraute ihn mit einer höchst delikaten Aufgabe. Den Weltklassestürmer Preben Elkjaer-Larsen sollte er im Spiel gegen Dänemark (das Spiel dauerte bei Redak-tionsschluß noch an) ausschalten, und der Teamchef sagte: "Da kannst Du gleich beweisen, daß Du ein gan-

zer Kerl bist." Für den Neuaufbau der Nationalmannschaft hatte sich Beckenbauer richtige Männer gewünscht. Ganze Kerle, die sagen: "Hier bin ich und ich bin Dein Mann." Bei Jürgen Kohler klingt das so: "Der Trainer schenkt mir sein Vertrauen. Jetzt liegt es an mir."

So gesehen also genau der richtige Mann für Beckenbauer. Der aber hatte seinen Nachwuchsmann noch in keinem Spiel beobachtet. Obwohl Jürgen Kohler mit seinen 20 Jahren bereits 70 Bundesligaspiele für Waldhof Mannheim vorzuweisen hat. Au-Berdem zehn Spiele in der Nachwuchsauswahl (U 18) und elf Spiele bei den Junioren (U 21).

Regelrecht hochgedient hat er sich in den Nachwuchsmannschaften. Ein wahrer Musterprofi aus dem DFB-Schnittbogen: mittlere Reife, einziger Berufswunsch Fußballspieler, schon mit 16 Jahren Wechsel vom TB Jahn Lambsheim zum SV Waldhof Mann-

heim, DFB-Auswahlspieler, mit 18 Jahren Profi, mit 20 Jahren Stammspieler. Und trotzdem wäre Franz Beckenbauer nicht auf die Idee gekommen, ihn zu nominieren - hätte Jürgen Kohler nicht in Berti Vogts einen einflußreichen Fürsprecher ge-

Wenn jemand so stark spielt wie Jürgen zuletzt in Schottland, dann hat er den Sprung nach oben auch verdient", sagte Vogts und Jürgen Kohler bedankt sich artig: "Dem Herrn Vogts und meinem Vereinstrai-



ner habe ich viel zu verdanken." Selbst die Reihenfolge ist richtig gewählt. Ohne Berti Vogts, den einstigen Weggefährten Beckenbauers in der Nationalmannschaft, hätte Jürgen Kohler wahrscheinlich noch lange auf eine Berufung warten können.

Denn Mannheim gehört nicht zu den von Nationaltrainern bevorzugten Vereinen. Der letzte Einsatz eines Mannheimer Spielers in der Nationalmannschaft datiert aus dem Jahr 1940. Der Verteidiger Helmut Schneider war damals am 13:0 über Finnland in Leipzig beteiligt. Nach 46jähriger Pause setzt Jürgen Kohler nun die kurze Reihe der wenigen Mannheimer Nationalspieler fort. So ist denn Kohler auch ein Nachfolger von Sepp Herberger, dem schon legendaren Bundestrainer Sepp Herberger, der einst drei Länderspiele als Mitglied des SV Waldhof bestritt. Was denn auch ein so bedeutendes Ereignis ist, daß Kohlers Vereinstrainer Klaus Schlappner kurz entschlossen nach Kopenhagen reiste, um das Länderspiel-Debüt seines Schützlings live mitzuerleben.

"Sei fleißig und ehrgeizig wie bei uns. Dann schaffst Du es", hatte Schlappner ihm mit auf den Weg gegeben. Wie eine Mutter ihre Kinder ermahnt. Genau so überflüssig. Denn Fleiß und Ehrgeiz sind ohnehin die Haupteigenschaften des Jürgen Kohler. Ihnen allein verdankt er seine Nominierung. "Ich will immer gewinnen", sagt er. "Selbst, wenn wir im Training nur ein kleines Spielchen machen." Weil bei soviel Ehrgeiz naturgemäß die Feinheiten leiden, arbeitet Jürgen Kohler auch außerhalb des Trainings. Sogar im Urlaub ge-hörte ein Lederball zum Gepäck: "Auf Ischia und Capri habe ich an meiner Technik gearbeitet, denn da muß ich mich noch verbessern."

## Beckenbauer und Köppel gemeinsam bis zur WM 1990?

sid, Kopenhagen

Franz Beckenbauer denkt noch darüber nach, hält es aber für \_fast logisch", seinen 1988 auslaufenden Vertrag bis zur Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien zu verlängern. Sollte der Teamchef spätestens zum Saisonende "ja" sagen, sein Partner dürste mit größter Wahrscheinlichkeit Horst Köppel bleiben. Auch Köppels Vertrag läuft 1988 aus, und auch seine Gedanken gehen bis 1990.

Köppel freilich hat sehr klare und konkrete Vorstellungen über seine weitere Tätigkeit. Er segt: "Als Assistent arbeite ich nur unter Franz Bekkenbauer." Aus dieser Aussage, so der DFB-Trainer, dürfe nicht die Forderung abgeleitet werden, ihn automatisch zum Bundestrainer und Chef der Nationalelf zu befördern, falls Beckenbauer doch aufhört. Köppel hat eben für sich die Entscheidung getroffen, auf die Assistentenrolle zu verzichten, falls der DFB eine andere Lösung anstrebt. Während der Weltmeisterschaft wurde schließlich schon mit den Namen Udo Lattek Otto Rehhagel und Sepp Piontek spekuliert.

Daß Köppel so unmißverständlich Position bezog, hat ihm einen Brief von Hermann Neuberger eingebracht. Doch Fehlinterpretationen und offensichtliche Verstimmungen sollen in 14 Tagen bei einem Gespräch zwischen dem 38 Jahre alten Trainer und dem Präsidenten beseitigt werden. Köppel verdeutlicht noch einmal: "Ich arbeite da, wo es der DFB für richtig hält, möglicherweise auch wieder im Jugendbereich." Es müsse ihm persönlich aber doch zugestanden sein, nicht für jedermann und alle Zeiten den Assistentenposten auszufüllen. Bei Berti Vogts sei dies nicht anders.

Köppel betrachtet die Zusammenarbeit mit Beckenbauer nach wie vor als gut, obwohl er sich in Mexiko manchmal ausführlichere Gespräche gewünscht hätte. Ideal erscheint auch die Aufgabenteilung. Denn während Beckenbauer von Amts wegen die Gesamtverantwortung trägt, für Spieler und das gesamte Umfeld, die Medienvertreter eingeschlossen, den Fix- und Orientierungspunkt darstellt, ist Köppel in eigener Regie für das Training zuständig. Da hört auch Beckenbauer bei Lauf- und Gymnastikübungen, an denen er teilnimnmt, auf das Kommando seines Partners.

Diese Partnerschaft und Kooperation war so auch vereinbart worden. als Beckenbauer 1984 Chef wurde. Köppel, seit 1. Juli 1983 in DFB-Diensten und Assistent des früheren Bundestrainers Jupp Derwall, erklärte sich mit dieser Rollenverteilung auch sofort einverstanden, obwohl einige Vertreter der deutschen Trainergilde kritisierten, es gehe nicht an, daß ein lizenzierter Mann (Köppel) einem oh-

Köppel hat nun Zeit, sich auf die A-Mannschaft zu konzentrieren, da er die bisher von ihm betreuten Jugend-Mannschaften abgab. Die Zeit möchte er unter anderem auch dazu nutzen, um den Kontakt zu den Vereinen - auch den ausländischen, bei denen deutsche Spieler unter Vertrag stehen - zu vertiefen. Franz Beckenbauer sagt: "Fußballerisch liegen wir auf einer Wellenlänge." Schon allein deshalb erscheint es naheliegend, auf das Gespann bis zur WM 1990 zu setzen, wobei Berti Vogts (Beckenbauer: "Gerade in Mexiko habe ich gemerkt, daß er einen ganz klaren Kurs steuert") in der Trainer-Hierarchie eine

ganz gewichtige Rolle spielt. Die von Berti Vogts betreute Junioren-Auswahl (U 21) spielte am Dienstagabend gegen Dänemark 0:0. Trotz des dürftigen Ergebnisses sagte der Trainer: "Das Spiel gab mir die Hoffnung für einen guten Start bei der Qualifikation zur Europameisterschaft." Die Ausscheidung beginnt am 29. Oktober in Koblenz mit dem

#### STAND PUNKT

#### Zinn-Becker

Zinn, das wird jeder Chemiker gern bestätigen, ist ein interes-santes Element. Es kommt recht selten vor, und dies auch nur in zumeist farblosen Verbindungen. Wird es aber entsprechend vorbereitet und von Verunreinigungen befreit, so tritt das reine Metall silberweißglänzend

Hier und da dient es zur Veredlung. Denn reines Zinn hat nicht nur ein ansprechendes Äußeres, es geht auch leicht Verbindungen ein, ist schwer angreifbar und praktisch ungiftig. Dabei ist es weich und formbar. Zum Zinnsoldaten beispielsweise, diesem bei jung und alt beliebten, standfesten, genügsamen Spielzeug, das je-der anfassen und aufstellen darf, mit dem jeder seine eigene kleine Schlacht schlagen kann.

Doch Vorsicht: Wird Zinn allzu sehr gebogen, beginnt es zu knirschen. Ein Laut, den Experten als Zinngeschrei kennen. Auch verträgt es keine abrupten Temperaturwechsel. Denn erhitzt sich seine Umgebung zu sehr, wird es spröde. Kühlt das Klima über die Maßen ab, leidet das Metall an der sogenannten Zinnpest. Es zerfällt zu grauem Pulver.

Viel zu lange hat die zinnverarbeitende Industrie versäumt, ihren Werkstoff zu nutzen. Unsere Sporthelden in Zinn, das muß doch wohl immer passen bei diesen Eigenschaften. Wie hier: Kine baden-württembergische Firma hat Boris Becker zum Partner gewonnen. So wird es endlich Wirklichkeit – unser Boris, für jedermann erschwinglich, als Becher im Schrank oder auf dem Teller an der Wand. Und sollte er wieder einmal knirschen, der Zinn-Becker, wird er eingeschmolzen.

JÖRG STRATMANN

#### SPORT-NACHRICHTEN (Frankreich) unterlag Ronald Agenor

#### Beck gibt Posten ab Tauberbischofsheim (dpa) - Der

zum Cheftrainer beförderte Emil Beck hat seine Posten als Fecht-Bundestrainer in den Waffen Degen und Herrenflorett abgegeben. Seine Nachfolger sind Joachim Behr und Berndt Peltzer. Neuer Trainer im Damenflorett ist Paul Neckermann anstelle von Horst-Christian Tell

Pause für Rummenigge Mailand (dpa) - Der ehemalige

deutsche Fußball-Nationalspieler Karl-Heinz Rummenigge muß wegen einer Oberschenkelzerrung mindestens zehn Tage pausieren. Rummenigge hatte beim Spiel Inter Mailands gen Udinese am Sonntag noch drei Treffer erzielt. - Bernd Schuster meldete beim FC Barcelona wieder Ansprüche auf einen Stammplatz an. In einem Testspiel (7:1) gegen Tarragona (dritte Division) schoß er drei Tore.

Vertrag für Berger

Maranello (dpa) - Jetzt ist es endgültig: Enzo Ferrari gab die Verpflichtung des österreichischen Formel-1-Fahrers Gerhard Berger bekannt. Berger unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag mit Option.

Sperre aufgehoben Rem (dpa) - Die italienischen Profifußball-Vereine dürfen zur nächsten Saison wieder ausländische Spieler verpflichten. Seit 1985 war ihnen das

voni Verband untersagt worden. Favoriten ausgeschieden

Barcelona (sid) - Die Endspielteilnehmer der Internationalen Deutschen Tennis-Meisterschaften in Hamburg sind in der ersten Runde des Grand-Prix-Turniers von Barcelona ausgeschieden. Henri Leconte

(Haiti) 1:6, 6:4, 4:6, Miloslav Mecir (CSSR) seinem Landsmann Marian Vajda 4:6, 6:3,4:6. Reindl verletzt

Rosenheim (dpa) - Eishockey-Bundesliga-Klub SB Rosenheim muß voraussichtlich bis Weihnachten auf Franz Reindl verzichten. Der Nationalspieler erlitt am Sonntag beim Spiel in Schwenningen einen Riß der Außenbänder im rechten Knie.

#### Lirung im Elite-Preis

Köin (kgō) - Hoher Favorit des Elite-Preises (102 000 Mark, 60 000 Mark dem Sieger, 1600 Meter) am Samstag der Hengst Lirung aus dem Gestüt Fährhof mit Jockey Georg Bocskai. Es laufen insgesamt sieben Pferde. Für den Puma-Preis von Europa (400 000 Mark) am Sonntag sind die drei Ausländer Baby Turk (Steve Cauthen), St. Hilarion (Greville Starkey) und als Favorit Moon Madness (Pat Eddery) angekündigt.

#### ZAHUDN

Grand-Prix-Turnier in Barcelona, 1.
Ruode: Keretic (Bundesrepublik
Deutschland) - Goes (Brasilien) 6:2,
6:1, Agenor (Haiti) - Leconie (Frankreich) - 6:1, 4:6, 6:4, Vajda (CSSR)
Meir (CSSR) 4:6, 6:3, 6:4, Tulasne
(Frankreich) - Bengoechea (Argentinien) 4:6, 6:4, 6:1, Sanchez (Spanien) Prover (ISA) 6:0, 6:1 Muster (Öster-Brown (USA) 6:0, 6:1, Muster (Österreich) – Nystroem (Schweden) 6:2, 7:5.

DFB-Pokal, 1. Runde, Wiederholungsspiel: Karisruher SC - VfL Wolfsburg 4:1. - EM-Qualifikation, U 21: Norwegen - "DDR" 0:0. - Freundschaftsspiele: VfB Lohberg - Fortuna Düsseldorf 0:5. VfR Grünstadt - 1. FC

**FUSSBALL** 

Spiel gegen Bulgarien.

MOTORSPORT / Bei Formel-1-Testfahrten von Zakspeed in Estoril ein neues Talent entdeckt

## Kris Nissen aus Dänemark überraschte Experten

LEO WIELAND, Lissabon In einer schwachen Stunde", so Erich Zakowski, habe er dem Dänen Kris Nissen zugesagt, einmal den Zakspeed-Formel-1-Wagen zu fahren. Bedingung: Gewinn der deutschen Formel-3-Meisterschaft. Der Nachwuchsfahrer hielt sich an diese Vorgabe, Zakowski löste sein Versprechen ein. Am Tag nach dem Grand Prix von Portugal war es soweit - mit verblüffenden Ergebnissen.

Die Zakspeed-Mannschaft war mit Jonathan Palmer und zwei Wagen in Estoril geblieben. Auf der anspruchsvollen Strecke begannen die Vorbereitungen auf das Rennen in Mexiko. Turbolader und elektronische Motorsteuerung standen bei Zakspeed im Mittelpunkt. In der Mittagspause wurden die Ergebnisse des Vormittags diskutiert. Für den Nachmittag standen Aerodynamik und Fahrwerk

Inzwischen war Kris Nissen in Begleitung seiner Freundin "Fifi" eingetroffen. Am Vortag hatte der 26 Jahre alte Maschinentechniker auf dem Nürburgring den letzten Formel-3-Meisterschaftslauf des Jahres gewon-

er als Titelträger festgestanden. Von heute auf morgen wechselte er von einem 170-PS-Saugmotor auf eine 900-PS-Turbomaschine. "Laß es ganz langsam angehen",

nen. Schon vor diesem Rennen hatte

riet Jonathan Palmer, "ein Turbomotor ist nicht so einfach zu fahren. Vor allem beim Beschleunigen aus den langsamen Kurven mußt du höllisch aufpassen. Der Schub setzt schlagartig ein." Äußerlich ruhig und gelassen ließ sich Kris Nissen ins Cockpit geleiten. Die Mechaniker schnallten den Neuling fest, richteten nach seinen Anweisungen den Rückspiegel ein, starteten den Motor.

"Jetzt ist er allein, jetzt hilft ihm nichts und niemand mehr", meinte Patrick Tambay auf der Boxenmauer sitzend. Der Franzose, auch zu Testfahrten geblieben, war skeptisch. "Na, das wird was geben", hatte er gesagt, als er hörte, was bisher Nissens sportliche Heimat war. Doch bereits nach wenigen Runden war auch der ehemalige Ferrari- und Renault-Werksfahrer von den Fähigkeiten Nissens überzeugt.

schleunigte, schaltete und bremste präzise. "Der Wagen geht ja unglaublich. In weniger als 300 Metern schalte ich vom zweiten bis in den sechsten Gang", schilderte Nissen seine ersten Eindrücke. Nach 40 Runden war er zwar noch immer drei Sekunden langsamer als Jonathan Palmer, doch er hatte die Experten überrascht. "Unglaublich, er hat keinen Fehler gemacht", sagte Erich Zakowski. Nur so geht es, man muß in der Formel 1 auf Anhieb schnell sein", lobte Patrick Tombay.

zügige und gleichmäßige Runden, be-

Doch sein Talent allein wird Kris Nissen nicht weiterhelfen. Wie alle jungen Nachwuchsfahrer braucht er jetzi, um ganz nach oben zu kommen, potente Šponsoren, die ihm weiterhelfen. Als Däne hat er es da unvergleichlich schwerer als andere: Das wurde schon in der Frühphase seiner Karriere deutlich. Obwohl er in Skandinavien die gesamte Konkurrenz in den Aufsteigerklassen in Grund und Boden fuhr, hatte er Probleme, Werbepartner zu finden.

Nach sieben Rennen ging ihm 1983 Der Däne drehte von Anfang an in der damals noch existierenden For-

mel-3-Europameisterschaft das Geld aus. Doch der Bitburger Formel-3-Experte Bertram Schäfer hatte Nissens Talent erkannt. Die Volkswagen Motorsport GmbH, deren Formel-3-Werksteam Schäfer betreut, nahm Nissen unter Vertrag. Nachdem er 1985 Zweiter geworden war, gewann er jetzt die deutsche Meisterschaft. Der nächste Schritt auf dem Weg in

die Formel 1 hieße Formel 3000. Sie gilt als die schwierigste, technisch anspruchsvollste und vor allem teuerste Nachwuchsklasse. Gerade bei der Finanzierung liegt das größte Problem. "Wenn Kris Nissen es nicht schafft, in ein Spitzenteam zu kommen, das ihm siegfähiges Material zur Verfügung stellt, dann wird er seinen guten Ruf ruinieren", meinte ein Motorsportexperte, "nachdem ich ihn jetzt hier im Zakspeed gesehen habe, glaube ich, daß es für ihn besser wäre, sofort in die Formel 1 zu gehen. An einen Direkteinsteiger aus der Formel 3 werden im ersten Jahr keine hohen Erwartungen gestellt, und Kris Nissen könnte in Ruhe reifen. Daß das funktioniert, dafür sind Piquet, Senna und Berger beste Beispiele."

## Personen

#### **AUSWÄRTIGES AMT** Dr. Gottfried Pagenstert wird als

neuer Botschafter der Bundesrepublik Deutschland nach Malta gehen. Der Diplomat war 1959 in den Auswärtigen Dienst eingetreten, arbeitete aber nach ersten Verwendungen in Madrid und Daressalam zunächst im Bundesverteidigungsministerium und beim Bundestag. 1972 übernahm er die Leitung der Botschaft in Tegucigalpa, Honduras. 1976 wurde er Botschafter in Nikosia. Nach einer kurzen Tätigkeit in der Politischen Abteilung des AA übernahm Dr. Pagenstert 1980 als Leiter das Generalkonsulat in Sydney. Der bisherige deutsche Botschafter in Malta, Dr. Kberhard Schmidt, geht in Pension.

#### BERUFUNG

Professor Dr. Jochen Windheuser ist zum neuen Rektor der Katholischen Fachhochschule Norddeutschlands mit ihren Abteilungen in Vechta und Osnabrück berufen worden. Der 40jährige gebürtige Oberhausener arbeitet seit 1975 als Professor in Vechta und Osnabrück. Er löst Professor Dr. Winfried Bach ab, der nach seiner zweiten Amtsperiode nicht mehr für das Rektorenamt kandidierte.

#### **GEBURTSTAG**

Darauf, daß Waldschäden viele Ursachen haben können, weist er immer wieder hin. Schließlich hat er selbst schon vor 50 Jahren über ein Fichtensterben in Ostpreußen berichtet. Heute wird er - nach wie vor wissenschaftlich aktiv und publizistisch mit den Kollegen die Klinge kreuzend -, 80 Jahre alt: Professor Dr. Dietrich Mülder, Emeritus der Göttinger Georg-August-Universität für Waldbau und Forstwirtschaftliche Betriebswirtschaftslehre. Der in Hildesheim geborene Wissenschaftler mißt Witterungsextremen und Epidemien bei den Waldschäden nach wie vor große Bedeutung bei. Zu dieser Auffassung ist er nicht

zuletzt aufgrund einer 18jährigen Forstamtsleitung und eines achtjährigen Aufenthaltes in den USA gelangt, bei dem er den Lehrstuhl für Waldbau an der Universität von Kalifornien in Berkeley inne hatte. Professor Mülder gehörte zu den Sachverständigen, die der Umweltausschuß des Deutschen Bundestages zur Anhörung über Immissionsschäden eingeladen hatte.

#### EHRUNGEN

"Ich drehe und quetsche die Wörter, um ihre Einmaligkeit herauszuholen", beschreibt der Lyriker Oskar Walter Pastior seine Werke. Pastiors Gedichte sind geprägt von Lautmalerei, die Grammatik wird



Oskar Walter Pastice

aufgehoben, der Wortsinn verdreht. Der bereits vielfach ausgezeichnete Sprachmystiker aus Siebenbürgen, der in Berlin lebt, erhält am Sonntag den mit 20 000 Mark dotierten Ernst-Meister-Preis für Literatur der Stadt Hagen. Kritiker verweisen darauf, daß man Pastiors Lyrik hörend lesen muß, "das Ohr an das Buch legend". Seine Werke sind ge-prägt vom Dadaismus und der Wiener Gruppe. "Was ich mache, ist ein Bürsten wider den Strich der Kausalität und Grammatik", schätzt er sich selber ein.

Preisträgerin des Deutschen Literaturfonds 1986, der mit 10 000 Mark baupräsident Dr. Reinhard Muth.

dotiert ist. Die gelernte Buchhändlerin erhielt die Auszeichnung für ihre Prosawerke.

#### UNIVERSITÄT

Professor Dr. Klans Peter Löhr hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für Informatik am Fachbereich Mathematik der Freien Universität Berlin erhalten und angenommen. Er arbeitete vorher als akademischer Lehrer an der Universität Bremen und an der University of California in Santa Barbara in den USA.

Dr. Heinrich Betz, Professor für Neurobiologie an der Universität Heidelberg, hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für Molekulare Neuropharmakologie/Neurobiologie am Zentrum für Molekulare Biologie Heidelberg (ZMBH) erhalten.

#### VERANSTALTUNG

Einen früheren passionierten Weintrinker zitierte Bundeskanzler Helmut Kohl bei seiner Weineinladung im Kanzleramt. "Wer Wein säuft, sündigt, wer Wein trinkt, betet", soil Theodor Heuss, der erste Bundespräsident, gesagt haben. Als der Kanzler nun persönlich 31 typische deutsche Weine aus elf deutschen Weinbauregionen vorstellte, ging es Weinfreund Kohl vor allem darum, seitens der Bundesregierung dafür zu demonstrieren, daß deutscher Wein grundsätzlich einen guten Ruf habe. Auch in der EG werde man sich dafür einsetzen, sagte der Gastgeber, "daß dem deutschen Wein Raum für seine Einzigartigkeit bleibt". Mehrere hundert Winzer und begeisterte Bonner Weintrinker kamen: Unter ihnen CDU-Generalsekretär Heiner Geißler, Familienministerin Rita Süssmuth, die den trockenen Weinen zusprach, Regierungssprecher Friedhelm Ost und Kohls Vertrauter, Ministerialdirigent Eduard Ackermann. Besonders dankbar für die Kanzlerinitiative war auch der "erste Winzer" der Bundesrepublik Deutschland, Wein-

auf dem Programm.

Die 44jährige Lektorin und Schriftstellerin Anne Duden ist die

#### Albrecht: Auch in den Ostblock abschieben

Das Abschiebeverbot für abgewiesene Asylbewerber aus Ostblockstaaten muß nach Auffassung des niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht (CDU) überprüft werden. Das werde er in dem heutigen Gespräch der Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzler Kohl fordern, kündigte Albrecht gestern in Hannover an. Im übrigen sei es unerläßlich, daß in allen anderen Fällen rechtmäßig abgewiesene Asylbewerber tatsächlich abgeschoben würden.

Außerdem verlangte Albrecht eine Beschleunigung der Asylverfahren vor den Verwaltungsgerichten. Ein kürzeres Verfahren sei "ganz einfach menschlicher", da Asylbewerber, deren Anträge abgelehnt werden, nicht nach einer Entfremdung von der ursprünglichen Heimat ausgewiesen würden. Grundsätzlich sei zu prüfen, ob die Rechtsmittel gegen Gerichtsentscheidungen im bisherigen Umfang erhalten bleiben müßten.

## Strahlen machen an Grenzen nicht halt'

In Wien fordert Wallmann verbindliche Vereinbarungen über die Sicherheit von Reaktoren

Beherrschbar, verantwortbar, vor allem aber moralisch geboten - Bundesumweltminister Walter Wallmann steckte die Position der Bundesregierung zur Kernenergie ab und machte zugleich deutlich, welches Ergebnis er von der Sonderkonferenz der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) in Wien erwartet. Ein Festhalten an der Atomenergie werde nur durchsetzbar sein, wenn es glaubwürdig gelingt, deutlich zu machen, daß Sicherheit vor materiellen Interessen Priorität genießt.

Indem Wallmann versuchte, für die Bundesregierung in die Atomenergie-Diskussion eine moralische Dimension zu bringen, will er den ethisch begründeten Einwänden der Kernkraftgegner die Spitze nehmen. Deshalb steht der Umweltminister, das wurde im Vorfeld des Wiener Expertentreffens deutlich, auch den Versuchen skeptisch gegenüber, einen Ausstieg oder ein Festhalten an der Atomenergie in der Bundesrepu-

ULRICH REITZ. Bonn blik materiell. ökonomisch, zu begründen. Zu den von Bundeswirtschaftsminister Bangemann in Auftrag gegebenen Gutachten (vom RWI und vom Öko-Institut) hatte Wallmann lakonisch bemerkt: "Ich habe die nicht bestellt".

> Wallmann baute in Wien seine Argumentation auf der Verantwortung der Industrieländer gegenüber der Dritten Welt auf. "Die friedliche Nutzung der Kernkraft kann dazu beitragen, allen Menschen auf dieser Erde ein menschenwürdiges Leben zu garantieren", und: "Es wäre ethisch nicht vertretbar, wenn die wirtschaftlich starken Nationen beim Verbrauch fossiler Energiereserven die Länder der Dritten Welt ins Abseits drängen würden".

> Hauptanliegen der Konferenz ist es, "daß wir verbindliche Vereinbarungen über die Sicherheit von Kernkraftwerken erarbeiten und einhalten müssen", sagte Wallmann, denn: "Strahlen machen an den Grenzen nicht halt".

Über die bereits im Vorfeld der Konferenz erzielte Einigung auf frühzeitige Information und gegenseitige Hilfeleistung bei Unfällen hinaus schlug Wallmann vor:

 Festschreibung h\u00f6chster Sicherheitsanforderungen bei allen Nukle-

- Verpflichtung darauf, daß die Sicherheitsempfehlungen der IAEO dem neuesten Stand der Technik entsprechen und verbindlich werden, regelmäßige Überprüfung der Nu-

klearanlagen, ein weltweites "Nuklearhaftungssystem" ("Wer den Schaden auslöst, hat dafür einzustehen").

Die größten Schwierigkeiten der von Helmut Kohl initiierten Konferenz dürften darin liegen, den Ostblock, vor allem die Sowjetunion, auf diese Forderungen zu verpflichten. Offenbar aus diesem Grund sendete Wallmann Signale nach Moskau aus und dankte der Sowjetunion für ihren offenen" Bericht über Tschernobyl.

#### Kolbow muß 20 000 Mark Buße zahlen

Das Oberlandesgericht Düsseklorf hat gestern das Verfahren gegen den SPD-Bundestagsabgeordneten Walter Kolbow, der des Geheimnisverrats angeklagt war, wegen Geringfügigkeit vorläufig eingestellt. Damit gilt der Abgeordnete als nicht vorbestraft. Kolbow muß allerdings innerhalb von sechs Monaten eine Geldbu-Be von 20 000 Mark sowie die Kosten seiner Verteidiger und eines Sachverständigen bezahlen.

Kolbow war angeklagt worden, weil er Anfang Mai 1984 einen Teil des geheimen Bundeswehrplans 1985–1997 an das Fernsehmagazin "Report" weitergegeben hatte. Aller-dings stellte sich jetzt heraus, daß ein gutes Dutzend Bonner Journalisten den Geheimplan vor der Weitergabe durch Kolbow bereits kannte. Die Bundesanwaltschaft: Kolbow habe in einem "Umfeld gehandelt, in dem Geheimnisverrat als sportliche Disz'plin angesehen wird".

## Capuccis Auftauchen in Paris sorgt für Gerüchte

Verhandelt Regierung insgeheim über Austausch Abdallahs?

PETER RUGE, Paris Die Verlegung der drei bedeutendsten Terroristen Frankreichs in das Zentralgefängnis Santé mitten in Paris hat Spekulationen ausgelöst: Steht ein Austausch bevor, obwohl die französische Regierung dies mehrfach entschieden bestritten hat? Die Untersuchungsbehörden erklärten, die Zusammenlegung erleichtere die Fahndungsarbeit, da sofort auf die Haftlinge zurückgegriffen werden

Dennoch scheint eine Art von Geheimdiplomatie in Gang gekommen zu sein: Es soll Kontakte der französischen Regierung über Unterhändler mit verschiedenen Hauptstädten im Nahen Osten geben. Zu dieser Annahme führt das Auftauchen des griechisch-orthodoxen Patriarchen von Jerusalem bei den Beisetzungsfeierlichkeiten im Pariser Invalidendom für den von Attentätern in Beirut am 18. September ermordeten französischen Militärattaché, Oberst Goutierre. Capucci, der den Palästinensern nahe steht, habe sich in letzter Zeit nicht nur zu Gesprächen mit Khomeini getroffen, sondern soll auch mehrfach mit dem syrischen Präsidenten

Dieser Jerusalemer Kirchenfürst gilt als schillernde Figur im Vorderen Orient. Ihm wird von Israel Waffenschmuggel für die PLO vorgeworfen. 1978 wurde er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Seit 1979 lebt er im Exil in Rom. Dessen ungeachtet ist Capucci noch von Chiracs Vorgänger, dem früheren Premierminister Fabius, im Frühjahr zu einer Vermittlung der

Assad gesprochen haben.

Geiselaffäre gebeten worden, die bis heute ungelöst ist - noch immer werden sieben Franzosen von pro-iranischen Terrorgruppen in Libanon fest.

"Wäre es deshalb so abwegig, die eben französischen Geiseln gegen die drei in Frankreich einsitzenden Terroristen auszutauschen?" fragen bereits einige Pariser Zeitungen. Das Gerücht über eine Bewegung in der Geisel-Terrorszene könnte den Schlüssel dafür abgeben, daß trotz neuer Bombendrohungen über der Stadt eine relative Ruhe liegt. Zudem soll Capucci vom französischen Innenminister Pasqua empfangen worden sein - ein weiteres Indiz dafür daß er in einer Mission unterwegs ist.

Gegen einen Austausch der drei Terroristen, die von einem pro-syrischen "Solidaritätskomitee mit arabischen Häftlingen" aus Frankreich mit Bomben freigepreßt werden sollen, spricht, daß gegen Georges Ibrahim Abdallah ein zweites Justizverfahren eröffnet worden ist: In seinem Besitz wurde die Pistole gefunden, mit der zwei Anschläge auf einen amerikanischen Diplomaten und einen Israeli verübt wurden. Damit sind die Interessen Dritter tangiert, was die Ameri-kaner schon zu einem Druck auf Paris veranlaßt hatte.

Die Kurzreise des französischen Premiers Chirac nach New York, wo er vor den Vereinten Nationen über den Terrorismus und die Rolle der UNO-Sondertruppe im Libanon spricht, könnte am Rande auch zu einem Meinungsaustausch über Ab-

Noch vor der Bundestagswahl will Bayern über den Bundesrat eine

Grundgesetzänderung erreichen. Details der Neufassung des Artikels 16 GG stehen noch nicht fest. Das In-

nenministerium wurde vom Minister-

rat beauftragt, bis November einen

entsprechenden Gesetzentwurf aus-

Im bayerischen Innenministerium

ist man bemüht, dem Eindruck entge-

genzutreten, die Landesregierung

wolle die Vereinbarung der Koali-

tionsfraktionen von Ende August un-

terlaufen. Die beschlossenen Maß-

nahmen zum Thema Asyl bewegen

sich unterhalb der Ebene einer Ver-

fassungsänderung. "Wir wollen der

Bundesregierung keine Knüppel zwi-

## Bayern will beim Asyl nicht von "DDR" abhängig sein

Zimmermann nennt Zusage Ost-Berlins "wirklichkeitsfremd"

ULRICH REITZ, Bonn Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß wird in der für heute anberaumten gemeinsamen Besprechung der Länderchefs sowie der Partei- und Fraktionsvorsitzenden mit dem Bundeskanzler über das Asyl-Thema eine neue Linie fahren. Bayern hält nach wie vor an seiner Forderung nach einer Grundgesetzänderung fest. Doch ist mittlerweile eine andere Begründung für dieses Ziel in den Vordergrund getreten: In erster Linie geht es der bayerischen Landesregierung offenbar nicht mehr um die Eindämmung des Asylantenstroms, sondern um die Vertingerung der Abhängigkeit vom "Goodwill" der "DDR", so das bayerische Innenministernim

Ursprünglich sollten bei der Begegnung mit dem Kanzler die Mög-lichkeiten weiterer Maßnahmen auf Asylbeschlüsse der Regierungs-Koalition zur Debatte stehen. Jetzt ist jedoch damit zu rechnen, daß es zu einer Neuauflage der Diskussion über eine Grundgesetzänderung kommt aber unter anderen Vorzeichen.

Bayerns Innenminister Hillermeier hatte bei der Ankündigung einer Bundesratsinitiative die neue Linie mit Blick auf Ost-Berlin so begründet: Es sei "eines souveränen Staats nicht würdig, die Durchführung not-wendiger Maßnahmen vom Verhalten anderer Staaten abhängig zu machen\*. Bundesinnenminister Zimmermann (CSU) nannte die Zusage der "DDR", Ausländer ohne Anschlußvisum nicht nach West-Berlin reisen zu lassen, "wirklichkeitsfremd\*.

schen die Beine werfen", so das In-Bayerns Initiative im Bundesrat werden von CDU-regierten Ländern keine Chancen eingeräumt. "Bei uns findet das keine Gegenliebe", verlautete aus Regierungskreisen in Baden-Württemberg. Außerdem wird darauf verwiesen, daß München im Bundesrat eine Zwei-Drittel-Mehrheit für seinen Vorstoß zusammenbringen müßte. Selbst, wenn die unionsregierten Länder auf eine Linie zu

In Stuttgarter Regierungskreisen wird die Meinung vertreten, die Initiative der Bayern diene, wie auch die Vorstöße zur Neufassung des Gotteslästerungs-Paragraphen und des Demonstrationsstrafrechts, der "Selbstdarstellung" vor der Landtagswahl am 12. Oktober.

#### Deutscher bei Schießerei in Lomé getötet

Bei Kämpfen zwischen Aufständischen und Regierungstruppen in Lomé, der Hauptstadt von Togo, sind in der Nacht zum Mittwoch 13 Menschen, darunter ein Geschäftsmann aus Rheinland-Pfalz, ums Leben ge-kommen. Ein zweiter Deutscher erlitt einen Beindurchschuß. Radio Togo berichtete, ein "Kommando von Terroristen\* sei von Ghana nach Togo eingesickert und habe Kasernen von Truppen des Präsidenten Eyadema mit Maschinenwaffen, Raketenwerfer und Granaten angegriffen. Bei den dreistundigen Schießereien seien sechs Zivilisten getötet worden. Von den "Terroristen" seien acht getötet und neun verletzt worden. Die togolesischen Behörden haben die Grenze zu Ghana geschlossen und eine Ausgangssperre verhängt. Über den Auf-enthalt des Präsidenten Eyadema, der das Land seit 1967 regiert, wurde nichts bekannt.

Das Verhältnis zwischen Togo und Ghana ist nicht ohne Spannungen, seit sich beide Länder gegenseitig beschuldigen, innenpolitischen Gegnern des jeweiligen Nachbarn Schutz zu bieten. Lomé und Dacca hatten erst im Mai und August einen Versuch gemacht, das gegenseitige Mißtrauen abzubauen und die Beziehungen zu normalisieren.

Im November vergangenen Jahres waren mehr als 9000 Bewohner Ghanas nach heftigen Stammeskämpfen ins Nachbarland Togo geflüchtet.

bringen wären - die SPD-Länderchefs sind zu einer Grundgesetzänderung nicht bereit.

#### Arbeitslosengeld wird von Juli 87 an verlängert

Bereits vom 1. Juli 1987 an soll die Zahlung des Arbeitslosengeldes verlängert werden. Das ist ein Ergebnis des gestrigen Koalitionsgesprächs in Bonn. Bisher war der 1. Oktober zeitgleich mit der Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten für "Trümm-

erfrauen" vorgesehen. Arbeitsminister Norbert Blüm machte gestern allerdings keine Angaben zum Ausmaß der Verlängerung. Er betonte jedoch, sie sei wieder "altersgestuft" mit dem "Schwer-punkt bei Älteren".

Die letzte Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes hatte die Bezugsdauer von bis dahin generell einem Jahr gestaffelt für ältere Jahrgänge auf maximal zwei Jahre erhöht. Der Arbeitsminister erinnerte an die Parallele von Lebensalter und Dauer der Arbeitslosigkeit.

Als Obergrenze der Leistungssteigerung und damit der zusätzlichen Belastung des Etats der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit (BA) nannte der Arbeitsminister etwa drei Milliarden, für das zweite Halbjahr 1987 also 1,5 Milliarden. Die Rücklagen der Bundesanstalt für Arbeit schätzt Blüm auf 4,6 Milliarden Ende 1986 (infolge des Beschäftigungsanstiegs eher mehr).

Für die "Trümmerfrauen" soll es schon wegen der komplizierten Vorbereitungen bei der Regelung zum 1. Oktober bleiben.

Liebe Mitburger.



So manches Grundbedürfnis des Menschen - denken Sie nur an Gesundheit und Ernährung – läßt sich ohne moderne Chemie nicht erfüllen. Aber mehr noch: Der Erfolg unserer Volkswirtschaft und damit der Wohlstand jedes einzelnen ist entscheidend von der Chemie abhängig.

Für die Arbeitsplätze in praktisch allen Schlüsseltechnologien der Zukunft ist der Fortschritt durch Forschungen in der Chemie unverzichtbar. Zweifellos treten auch bei uns Probleme auf, die es zu lösen

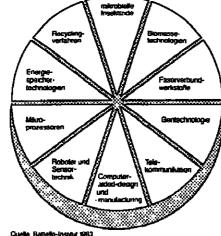

gilt. Genauso wie in jeder anderen Industrie. Die Chemie arbeitet konsequent daran, diese Risiken zum Schutz der Menschen und der Umwelt zu minimieren - Produktionseinschränkungen sind nur ein Beispiel von vielen dafür.

An unsere Produkte werden bei der Entwicklung, Herstellung und Entsorgung hohe Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutzes gestellt. Mit ihren Aufwendungen dafür hat die deutsche Chemie auf diesen Gebieten eine Spitzenstellung.

Wir haben schon viel erreicht. Für die Fortsetzung

dieser erfolgreichen Arbeit sind unsere Leitlinien Maßstab und Verpflichtung zugleich.

\*Verantwortung hat Leitlinien. Ihr Exemplar liegt bereit. Die Initiative 'Geschützter leben', Karlstraße 21, 6000 Frankfurt/ Main, informiert Sie über DIE CHEMISCHE INDUSTRIE.

Natur ist Chemie. Chemie ist Leben. Leben ist Verantwortung.

Fordern Sie die Umwelt-Leitlinien der Chemie an. Zum Ortstarif. 2 0130-5599

Am meisten sündigt auf dem Gebiet der "Nichttarifären Handels hemmnisse" – gemeint sind vor allem mengenmäßige Einfuhrbe-schränkungen oder Export-Selbstbeschränkungsabkommen – die größte Handelsmacht der Welt, die EG. GRAFIK: GLOBUS

#### **FUR DEN ANLEGER**

Bundesbank: Der Zentralbankrat wird heute unter Vorsitz von Präsident Pöhl zusammenkommen. Mit kreditpolitischen Beschlüssen wird nicht gerechnet.

Ungarn: Der Forint wurde gegenüber den westlichen Währungen um acht Prozent abgewertet. Der offizielle Kurs für 100 DM beträgt nunmehr 2300.80 Forint.

WELT-Aktien-Indizes: Gesamt: 275,36 (275,77); Chemie: 162,90 (162,66); Elektro: 328,37 (326,20); Auto: 730,25(729,69); Maschinen-bau: 153,47 (153,29); Versorgung: 157,67 (156,83); Banken: 409,18 (412,57); Warenhäuser: 169,66 (173,43); Bauwirtschaft: 536,50

| (533,17);<br>(182,69);<br>(1447,85); | Konsumgüter:<br>Versicherung:<br>Stahl: 174,98 (17 |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
|                                      |                                                    |  |

5,65

Kurseewinner

Hitachi Inh.

| van Ommeren         | 32,50  | 4,84 |
|---------------------|--------|------|
| Sears Roebuck       | 87,50  | 4,79 |
| Asics Corp.         | 6,80   | 4,62 |
| Komatsu Ltd.        | 6,80   | 4,62 |
| Kursverlierer:      | 'DM    | -%   |
| Fiat NA Vz.         | 14,20  | 5,02 |
| Reichelbräu         | 506,00 | 4,89 |
| Sanden Corp.        | 8,00   | 4,76 |
| De Beers            | 15,30  | 4,38 |
| Massa Vz.           | 550,00 | 4,35 |
| (Frankfurter Worte) | •      | •    |

#### UNTERNEHMEN & BRANCHEN

Porsche: Erschwerte Geschäftsbedingungen erwartet der renommierte Sportwagenbauer. (S. 14)

Kabelmetal: Aufgrund des Preisverfalls bei Kupfer wird der Hauptversammlung eine unveränderte Dividende von 5.50 DM ie 50-DM-Aktie auf das Aktienkapital von 135 Mill. DM vorgeschlagen. (S. 14)

Nixderf: Den bisher größten Einzelauftrag erhielt der Computerhersteller vom US-Handelsunternehmen Montgomery.

Maxwell: Der britische Großverleger hat für 13,5 Mill. Pfund (40,5 Mill. DM) die Hubschrauberfirma British Airways Helicopters ge-

Nachbörse: Schwächer

Quelle: In den 30 Warenhäusern rücken die Bereiche Textil, Technik/Elektronik sowie Dienstleistungen in den Vordergrund.

Stihl: Der Weltmarktführer bei Motorsägen bekommt im laufenden Jahr den starken Dollarverfall zu spüren. (S. 15)

#### Europäische Spotpreise für Mineralölprodukte (fob ARA/Dollar/t)

| Produkt                                                  | 23. 9. 86        | 22. 9. 86        | 1. 7. 86         | 1. 8. 85         | 1973           |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Superbenzin<br>0,15 g Bleigehalt<br>Diesel (EG-Material) | 162,50<br>117.00 | 165,00<br>119.50 | 165,00<br>104.00 | 286,00<br>226,00 | 97,00<br>84,00 |
| Heizöl<br>3,5 % S                                        | 72,50            | 74,50            | 51,00            | 139,00           | 29,00          |

#### **MÄRKTE & POLITIK**

Der Wirtschaftsaufschwung in den westlichen Industrieländern reicht noch nicht zu einer maßgeblichen Verringerung der Arbeitslosigkeit aus.(S. 14)

Mindestreserven: In dem Rechtsstreit zwischen der Hamburgischen Landesbank und der Bundesbank über die Einbeziehung von kurzfristigen Inhaberschuldverschreibungen in die Mindestreserveregelung ist das norddeutsche Kreditinstitut vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel vorerst unterlegen.

#### NAMEN



Weltbank: Der neue Präsident Barber Conable (Foto) bedauerte, daß nach der angekündigten Amtsniederlegung des IWF-Generalsekretärs, Jacques de Larosière, Weltbank und IWF gleichzeitig von Personen geleitet werden, die nicht über die Erfahrung ihrer Vorgänger verfügen. Die französische Regierung hat den Gouverneur der französischen Zentralbank, Michel Camdessus. als neuen Direktor des IWF vorge-

Dresdner Bank: Chefsyndikus Theodor Heinsius wird heute 60 Jahre. Er trat 1956 in die Dienste der Bank. Seit 1980 hat er einen Lehrauftrag an der Frankfurter Universität. Seit 1986 ist er Hono-

WER SAGT'S DENN?

Geld ist nicht mehr die Wahrung. Köpfchen ist die Währung Rudolf von Bennigsen-Foerder, Vorsitzender des Vorstandes der

## Ausstieg aus der Kernenergie auch mittelfristig nicht zu verantworten leichtgläubig

Bundesregierung erwartet im Gegensatz zur SPD weitere Anträge für Atomkraftwerke

Der Ausstieg aus der Kernenergie ist weder kurz- noch mittelfristig zu verantworten. Das erklärte Wirtschaftsminister Martin Bangemann nach der Verabschiedung des Energieberichts der Bundesregierung im Kabinett. Der Minister wollte sich nicht auf Zeitvorstellungen für einen möglichen Verzicht auf die Kernenergie einlassen.

Auch langfristige Prognosen seien mit so großen Unsicherheiten belastet, daß es keinen Sinn hätte, darauf schon heute wirtschaftspolitische Entscheidungen zu stützen. Die Bundesrepublik werde daher "auf weitere absehbare Zeit Kernenergie nutzen müssen". Dies sei auch mit den vorhandenen Sicherheitseinrichtungen verantwortbar". Diese Aussage wer-de durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl "eher noch bestätigt". Nach Prüfung der Berichte erscheine eine Wiederholung hier "völlig un-denkbar". Bangemanns Fazit: "Wir können es verantworten." Der Energiebericht wird das Kabinett nächste Woche wegen der Wiener Konferenz erneut beschäftigen.

#### Der Verbrauch wird auch 1987 zunehmen

dpa/VWD, München Der private Verbrauch wird 1987 zwar an konjunktureller Schubkraft einbüßen, aber weiter maßgeblich zum Wachstum des Bruttosozialproduktes beitragen. Bei einer um drei Prozent höheren realen Kaufkraft der Verbraucher und einer etwas geringeren Sparquote von elf (1986: 11.50) Prozent geht das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, München, von einem realen Anstieg der Verbrauchs-ausgaben von 3,5 Prozent aus.

Unterstellt wird dabei, daß der Anstieg des tariflichen Lohn- und Gehaltsniveaus auf Stundenbasis ähnlich ausfällt wie im laufenden Jahr. Als Gründe für die Verbrauchskon-junktur im 1. Halbjahr nennt Ifo die günstige Entwicklung der Arbeitseinkommen und das stabile Verbraucherpreisniveau. Von dem kräftigen Kaufkraftzuwachs habe der Einzelhandel mit einem Plus von 4,5 Prozent überdurchschnittlich profitiert.

Zu den Konjunkturtests für einige Branchen der deutschen Wirtschaft im August macht Ifo unter anderem folgende Anmerkungen: Im Einzel-handel habe sich die Geschäftslage insgesamt gebessert. Die anhaltende Zuversicht in den Erwartungen spreche für eine Fortsetzung der positiven Konjunkturentwicklung in den nächsten Monaten.

Im verarbeitenden Gewerbe habe sich die Geschäftslage gehalten.

In dem als "Tischvorlage" gestern nachgereichten Berichtsteil über den erwarten sei. "künftigen Beitrag der Kernenergie" heißt es, Kernkraftwerke produzierten besonders kostengünstig in der Grundlast, also im Betrieb rund um die Uhr. Eine insgesamt kostengünstige Elektrizitätsversorgung erforde-

re etwa 50 Prozent der Kraftwerksversorgung in der Grundlast und erleichtere damit auch den Einsatz heimischer Steinkohle in der Mittellast. Das in den siebziger Jahren entstan-dene Grundlastdefizit werde mit der Wirtschaft entscheiden." Inbetriebnahme der zur Zeit noch in Bau befindlichen Kernkraftwerke in den nächsten drei Jahren "weiter vermindert". Bangemann erganzte in der

sentlichen gedeckt". Mit dem erwarteten "mäßigen Zuwachs des Stromverbrauchs" werde in den nächsten Jahren aber \_ein begrenzter Bedarf an neuer Grundlast entstehen", so daß mit neuen Anträgen für einzelne Kernkraftprojekte zu rechnen sei. Diese würden "nach Recht und Gesetz" behandelt. Nicht zutreffend sei die Feststellung des Hauff-Papiers", wonach in den

Pressekonferenz, es werde "im we-

## **AUF EIN WORT**



99 Zum politischen Geschäft unserer Tage gehört auch das Klinkenputzen - und wofür sich die Ministerpräsidenten und Bürgermeister aus Bayern, Hessen und Baden-Württemberg nicht zu schade sind, dafür sollten sich auch die Amtsträger im Norden nicht zu schade sein.

Hans-Joachim Bovensiepen, Vorsit-zender des Unternehmensverbandes

nächsten zehn Jahren kein Antrag zu

Auf die Übereinstimmung zwischen Energiebericht und FDP-Beschlüssen zur Kernenergie angesprochen, erklärte der Parteivorsitzende Bangemann: "Sie decken sich völlig." Zum Brüter habe die FDP beschlos sen, auf kommerzielle Nutzung zu verzichten. Das stehe auch im Bericht. Dort heißt es im Kapitel über fortgeschrittene Reaktoren: "Über die Nutzung dieser Technik muß die

Der Wirtschaftsrat der CDU hatte am Abend zuvor auf einer hochrangig besetzten Podiumsdiskussion die Frage erörtert: Brauchen wir eine neue Energiepolitik?" Die sieben Teilnehmer aus Politik und Energiewirtschaft verneinten die Frage mehrheitlich. Der Wirtschaftsrat erklärt zum Energiebericht, es komme zur Vermeidung "einer tiefgreifenden Verunsicherung der Investoren darauf an, durch rationale energiepolitische Entscheidungen einen klaren Kurs und sichere Führung in der Energiepolitik zu dokumentieren".

#### **HWWA: Defizit** schrumpft nur geringfügig

Das Defizit in den Staatsfinanzen,

das in diesem Jahr noch einmal von etwa 20 auf 18 Mrd. DM abnehmen wird, dürfte im nächsten Jahr nur noch geringfügig kleiner werden. Wie das Hamburger HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung in seinem jüngsten Konjunkturbericht schreibt, bleibt vor allem das Finanzierungsdefizit der Gebietskörperschaften so hoch wie 1986. Infolge der Steuerausfälle von 10 Mrd. DM sowie des leicht zurückgehenden Bundesbankge-winns geht das HWWA für 1986 von einem Fehlbetrag von 29 Mrd. DM aus. Das Defizit hatte 1982 noch 60 Mrd. DM betragen und war bis 1985 auf 26 Mrd. DM zurückgegangen.

Eine Prognose der Finanzierungsentwicklung in der Sozialversicherung ist nach Meinung des HWWA mit erheblichen Unsicherheiten belastet. So sei fraglich, ob sich der Überschuß von 1986 nochmals erhöhen werde. In diesem Jahr steigt der Überschuß von 6 auf 11 Mrd. DM, wozu vor allem die Rentenversicherung mit einer Verbesserung des Überschusses von 2 auf 7 Mrd. DM beiträgt. Dieses Plus dürfte sich 1987 verringern. In der Arbeitslosenversicherung dürfte der Überschuß, der durch die für 1987 geplante Beitragserhöhung erwartet wird, aufgrund ei-FOTO: W. FRANKENHAUSEN | bung beseitigt werden.

#### Bundesrepublik bei Löhnen an der Spitze Nur die Eidgenossen arbeiten produktiver - Kurse verzerren die Wettbewerbssituation

HANNO WIEDENHAUS, Benn Die Bundesrepublik und die Schweiz zahlen weltweit die höchsten Stundenlöhne. Beide Länder liegen mit Arbeitskosten von 31.00 DM und 32,90 DM pro Stunde (inklusive Lohnnebenkosten) vor den USA, Japen, Schweden, Belgien und den Niederlanden, wo zwischen 26 und 28 DM gezahlt werden. Erst danach folgen, wie aus den jüngsten .Wirtschaftsberichten" der Dresdner Bank hervorgeht, Italien, Österreich, Frankreich, Großbritannien und Spa-

Im Vergleich zu 1985 hat sich allerdings die Rangfolge durch die zum Teil beachtliche Verschiebung der Währungsrelationen stark verändert: Während die Arbeitskosten in den USA 1985 noch 38,50 DM pro Stunde betrugen, zahlt man heute umgerechnet zehn DM weniger. Die japanischen Stundenlöhne hingegen nähern sich - währungsbedingt - denen

ihrer Hauptkonkurrenten an. Zwar seien die Personalkosten bei weitem der größte Kostenblock in der Industrie und damit wesentlicher Faktor für die Preisgestaltung, heißt es weiter in der Studie, eine isolierte Betrachtung der Stundenlöhne kön-vom Einfluß der Wechselkurse und ne allerdings keinen Aufschluß über die Wettbewerbsfähigkeit der Industrien in den einzelnen Ländern geben. Einzubeziehen sei vielmehr auch die "Leistungskomponente".

Aber auch hinsichtlich der Wertschöpfung je Arbeitsstunde liegen, so die Banker, die Bundesrepublik und die Schweiz an der Spitze, gefolgt von den USA und Japan. Entscheidend für die Beurteilung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit sei jedoch die Relation von Kosten und Lei-

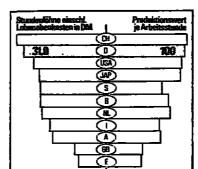

deren Veränderung\*. Hier zeigt sich dann auch, daß gerade bei den wichtigsten Konkurrenten, Japan und USA, der je Stunde produzierte Wert die Arbeitskosten deutlicher übertrifft als in der deutschen Industrie. Umgekehrt liegen demnach die amerikanischen und japanischen Lohnstückkosten unter denen der Bundes-

Eine Verbesserung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit als Kriterium für die Möglichkeiten zur Erhöhung oder Verringerung von Marktanteilen hänge zwar ganz wesentlich auch von der Entwicklung der jeweiligen Wechselkurse ab, was, bezogen auf die Bundesrepublik, nach den Aufwertungen der letzten Zeit gegenüber fast allen Währungen ihr Angebot im Ausland eher verteuere. Nach Ansicht der Banker könne jedoch eine fundierte, das heißt eine von soekulativen Einflüssen freie. Postitionsverbesserung nur durch Produktivitätssteigerungen erreicht werden. Hierzu bedürfe es in erster Linie hoher Inve-

## Allzu

zösischen Stahlkonzerne Sacilor und Usinor sind seit Jahren überschuldet. Das bekommen jetzt auch die privaten Aktionäre der Ende 1981 nationalisierten Unternehmen zu spüren. Ihre Aktien waren noch am letzten Freitag mit 6,10 und 21,50 Francs das Stück notiert worden, was einem Börsenwert von 60 und 400 Mill. Francs entsprach. Inzwischen sind sie aber keinen Centime mehr wert. Denn die Regierung hat am Wochenende beschlos-sen, das Kapital der beiden Konzerne zur Tilgung der Verlustvorträge auf Null zusammenzustreichen.

Daran anschließend soll es zwar durch Umwandlung staatlicher For-derungen in Kapitalanteile wieder aufgestockt werden, woran auch die privaten Aktionäre im Verhältnis 1:6 und 10:42 teilnehmen können. Aber diese Bezugsrechte sind eher theoretisch, da in einer dritten Etappe dieser Akkordeon-Aktion ein

weiterer kräftiger Kapitalschnitt zum Zweck der Schaffung von Reserven (für künftige Verluste) er-

Bedeutet dies eine entschädigungslose Enteignung? Unter rein aktienrechtlichen Gesichtspunkten ist diese Frage zu verneinen. Denn die Schulden der beiden Konzerne sind ganz beträchtlich über die Eigenmittel hinausgewachsen. Bei einer Liquidation wäre also ein Negativsaldo verblieben. Die Haftung der Aktionäre mit ihrer vollen Kapitaleinlage ist damit erreicht.

Immerhin aber hatte die Regierung bekundet, daß auch Sacilor und Usinor zu einem späteren (nicht genannten) Zeitpunkt reprivatisiert werden könnten Damit hat sie eine Spekulation für an sich wertlose Aktien angeregt. Heute dagegen vertritt sie die Auffassung, daß die privaten Aktionäre bei aufmerksamen Studium der Bilanz schon längst den Nullwert ihrer Aktien hätten feststellen können. Das heißt, daß es heller Wahnsinn gewesen sei, an die Sanierung der französischen Stahlindustrie zu glauben.

#### Chancen am Potomac Von HORST-A. SIEBERT, Washington

Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg, der heute zur Teilnahme an der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington eintrifft, hat diesmal viel Zeit für Vorgespräche eingeplant. Das ist auch gut so; denn noch vor dem Zusammentreten des Zehnerklubs

tigeres, als sich über fragwürdige Konjunkturrezepte zu streiten. Stoltenberg findet einen Verbündeten im IWF, der den Gouverneuren neue Kalkulationen über die

Wirksamkeit gewaltsamer Stimu-

am Samstag und des Interimsaus-

schusses am Sonntag muß an der

deutsch-amerikanischen Front wie-

der Ruhe herrschen. Es gibt Wich-

lantia vorlegen wird. Sie stoppen hoffentlich endgültig die Kampa-Vor dem gne der US-Medi-Zusammentreffen en gegen Bonn und Frankfurt. So des Zehnerclubs muß an der deutschergeben die Beamerikanischen Front rechnungen, daß eine Beschleuni-Ruhe herrschen. gung des Wirt-Bundesfinanzminister schaftswachs-Stoltenberg hat deshalb tums in Deutschviel Zeit für Vorgespräche land und Japan eingeplant.

handelsposition nur geringfügig verbessern würde. 1985 zum Beispiel hätte das US-Handelsdefizit statt 148.5 bestenfalls 138.5 Milliar-

um ein Prozent

Amerikas Außen-

den Dollar betragen. Der Fonds blickt auch in die Zukunft und sagt für 1991 ein fast gleich hohes US-Leistungsbilanzdefizit wie heute voraus. Dagegen halbiert sich der japanische Überschuß, während der deutsche Aktivsaldo beinahe vollständig verschwindet. Daran läßt sich ablesen, wie sehr Amerikas Leistungsbilanzdefizit strukturell verankert und wie flexibel der Außenhandel der Bundesrepublik ist.

Aus der Sicht des IWF liegt der Hauptansatz im US-Haushaltsdefizit; die Märkte haben den Glauben an die Gramm-Rudman-Bill, mit deren Hilfe der Ausgleich in fünf Jahren geschafft werden sollte, verloren. Verschlechtert haben sich bereits die Zinserwartungen, und teureres Geld führt zwangsläufig zu einem stärkeren Dollar. Das zentrale Thema ist mithin die Konsolidierung des amerikanischen Haus-

In Deutschland besteht zwar auch Handlungsbedarf, aber nicht der von US-Finanzminister James Baker gewünschte kurzfristige Stoß. Gefragt sind vielmehr angebotsorientierte Maßnahmen, gekoppelt mit dem von Stoltenberg schon entwickelten Steuerprogramm. Auftreten kann die Bundesrepublik nicht als Feuerwehr; einen Beitrag muß sie jedoch leisten in der Frage, was an die Stelle der US-Defizite während des Anpassungsprozesses gesetzt werden könnte.

Verstehen müssen die USA auch. daß ihr Leistungsbilanzdefizit nicht von den Deutschen und Japanern allein abgebaut werden kann; denn der Handel ist immer multilateral. Viele Entwicklungsländer hängen sich beispielsweise an den Dollar an, um so Wettbewerbsvorteile einzuheimsen. Derweil geraten die meisten Schuldnerstaaten noch tiefer in die Kreide und fallen als Käufer aus. Aufgabe der Bundesrepublik ist es, den Arbeitsmarkt zu entzerren und die Subventionen zu drücken, damit Produktivität und Wachstum zunehmen.

In der Treasury muß Stoltenberg Überzeugungsarbeit leisten. Wenn Baker bisher mit einem noch billi-

geren Dollar drohte, dann signalisierte er damit, daß er dem US-Haushaltsdefizit nicht zu Leibe rücken wollte oder konnte. Aber die Märkte waren schlauer: Auf den sinkenden Dollar reagierten sie mit höheren Zinsen ~ in der Tat ein sinnvolles Verhalten. Finden Stoltenberg und

Baker eine gemeinsame Basis, dann werden die lauten Töne schnell leiser, und an den Märkten tritt eine Beruhigung ein.

Der Zwang zu einer Einigung ist auch deshalb groß, weil es während der Jahrestagung durchaus zu einem anderen Eklat kommen kann: Wie es aussieht, werden die Geschäftsbanken ihr Kreditpaket bis Montag nicht zusammenschnüren können. Wenn aber bis dahin keine definitive Zusage der Privatinstitute vorliegt, läuft die nur prinzipielle Zustimmung der Fonds aus. In dieser Situation muß das Exekutivdirektorium entweder die Zustimmung noch einmal verlängern, oder das gesamte Mexiko-Programm des IWF, das die Schließung aller Finanzierungslücken voraussetzt, ist neu zu verhandeln.

Für den sogenannten Baker-Plan, der die Schuldenkrise durch breit unterstützte Reformen lösen will, wäre das ein schwerer Schlag. Denn Mexiko gilt als Musterbeispiel. Möglicherweise müßten die Finanzminister in Washington sofort die Schuldenstrategie korrigieren ganz abgesehen vom gedämpsteren weltwirtschaftlichen Ausblick, der Schatten auf die Exportfähigkeit der Entwicklungsländer wirft.

Im Kern stellt sich den Ministern und Notenbankchefs am Potomac die Frage, ob das Wachstum bei den gegenwärtigen Wechselkursen zum Abbau der Ungleichgewichte ausreicht. Ist das nicht der Fall, dann muß man sich auf ein Rezept einigen. Das geht nicht gegen-, sondern



Tinie hohe.

Linie Disseldon b. sometides Infoldse till Infolditor

#### Wieder 5,50 DM Dividende

Verfall der Kupferpreise belastet Kabelmetal-Ergebnis

Die Kabel- und Metallwerke Gutehoffungshütte AG (Kabelmetal), Osnabrück, wird für das Geschäftsjahr 1985/86 (30. 6.) eine unveränderte Dividende von 5.50 DM je 50-DM-Aktie ausschütten. Jörg Stegmann, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, das nach der Neuordnung des Gutehoffnungshütte-Konzerns mehrheitlich zur MAN-Gruppe gehört, hält diesen Satz zwar nicht für befriedigend. Angesichts der Belastungen aus dem Verfall der Kupferpreise sei die Beibehaltung der Vorjahresdividende aber durchaus als Erfolg zu werten, meinte Stegmann bei der Erläuterung der vorläufigen Abschluß-

Die nach dem Niederstwertprinzip abgeschriebenen Kupfervorräte ziehen sich im Berichtsjahr wie ein roter Faden durch nahezu alle Positionen des Rechnungswerks. Stegmann wollte konkrete Zahlen dazu nicht nennen. Ergebniswirksam dürfte aber ein Betrag von deutlich über 10 Mill DM geworden sein. Auch der Umsatz und der Auftragsbestand wurden von den gesunkenen Kupfer-

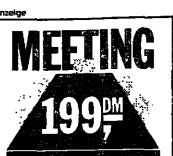

(an bestimmlen Togen). Mit: Übernach-tung/Frühstück · Lunch oder Dinner · Konferenzraum Katteepause Getron-

Canadian Pacific Hotels

DOMINIK SCHMIDT, Hannover preisen beeinflußt. So wird der Gesamtumsatz mit 686 (681) Mill. DM ausgewiesen (plus 0,8 Prozent). Der neutralisierte Vollumsatz dagegen, also bereinigt um Preisschwankungen, erhöhte sich um 3,1 Prozent auf 643 (623) Mill. DM.

> Weiter gestiegen ist der Exportanteil (39,7 nach 38,5 Prozent). Wegen der nur geringen Lieferungen in den Dollarraum ist Kabelmetal von den Währungsverschiebungen kaum betroffen. Stärker noch als beim Umsatz wirkte sich der Kupferpreis auf den Auftragseingang und den Auftragsbestand aus. Obwohl mengenmäßig für beide Positionen ein Zuwachs zu verzeichnen ist, ergab sich beim Auftragseingang im Berichtsjahr ein Minus von einem Prozent auf 672 (679) Mill. DM. Der Auftragsbestand am 30. Juni erreichte dem Wert nach nur 83 (97.5) Mill. DM: das entspricht einem Rückgang um 14,9 Pro-

> Zu den wichtigsten Ereignissen im abgelaufenen Geschäftsjahr zählt der Verkauf der 25prozentigen Beteiligung an der französischen Les Cables de Lyon. Dafür erhielt Kabelmetal nach den Worten Stegmanns von der Compagnie Générale d'Electricité einen Preis von deutlich über 100 Mill. DM. Dieser Betrag blieb in voller Höhe bei Kabelmetal. Der Verkauf des CdL-Anteils sei vor dem Hintergrund "enttäuschter Erwartungen" erfolgt.

> Weder habe Kabelmetal Einfluß auf die Geschäftstätigkeit des französischen Partners nehmen können (nach französischem Recht bedeuten 25 Prozent noch keine Schachtelbeteiligung), noch hätten sich positive Effekte ergeben. Letztlich sei man in Osnabrück "bestürzt über das vorgelegte Expansionstempo" gewesen. Durch den Verkauf habe sich die Bilanzstruktur der Kabelmetal deutlich verbessert. Die Aussichten für das Geschäftsjahr 1986/87 beurteilt Stegmann insgesamt zuversichtlich.

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Berlin Charlot-Konkurs eröffræt: Berlin Charlottenburg: Zweite Zitadelle Schiffahrtsges. mbH & Co KG; Bockott: Kaufhaus
Hansa Gerards KG; Bockott: Kaufhaus
Hansa Gerards KG; Bockott: Ernst
Kätker jun., Witten; Detmold: Gottfried Becker, Tischlermeister, Lemgo-Lieme; Esslingen: Metalith-Süd
GmbH, Grafische Fachhandelsges.
mbH, Berkheim; Hannover: Heimbau
R A W CmbH, Laztgen 3: Heiden-R A W CmbH Lastzen 3: Heiden-R. A. W. Gmori, Ladzen 3; neuen-heim: Facon Deutschland GmbH, Ger-stetten; Köln: Westdeutsche Bohrges. A. Siep & Co. GmbH; Langen: Edwin Roth, Egelsbach; München: Nachl d. Klaus Jochen Rieth; Neuss: Additec

Chemie GmbH; Osterholz-Scharmbeck: VAF Verbraucher-Assekuranz-u. Finanzberatungs GmbH, Lillenthal; Remscheid: Manfred Schröder, Inh. d. Fa. Werbemothes, Rendsburg: Karl-Heinz Stender, Seefeld; Wesel: "Licht" Leuchtkörper-Vertriebs-GmbH, Hamminkeln; Wolfratshausen: Toni Gartner, Dietramszell.

Anschluß-Konkurs eröffnet: Mün-Anschinis-Konkurs eröffnet: Mün-chen: Wepa Ges. f. Innenausbau mbH. Vergielch beantragt: Hüldesbeim: Edgar Kost GmbH u. Co. KG Stahl-bau-Behälterbau; Lübeck: Hannelore Berger, Kauffrau.

## Porsche vor schwieriger Wegstrecke

Hohe Investitionen sollen die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sichern

WERNER NEITZEL, Stuttgart "Erschwerte Geschäftsbedingungen" erwartet die Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG, Stuttgart, im laufenden Geschäftsjahr 1986/87 (31.7.), wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens formuliert wird. Als Grund dafür wird die unsichere Währungssituation angegeben, insbesondere die anhaltende Abwertung des US-Dollar aber auch anderer Währungen in wichtigen Absatzmärkten. Mit dieser Situation seien freilich die Hauptkonkurrenten in gleicher Weise kon-

Porsche sieht jedoch gute Voraussetzungen, "die Herausforderungen des Geschäftsjahres 1986/87 erfolgreich zu bewältigen". Basis für diese Zuversicht seien die derzeit gute Automobilkonjunktur, ein attraktives Modellangebot, die Qualifikation und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter sowie ein solides finanzielles Fundament und das interne Rationalisierungspotential nach der zurückliegenden stürmischen Wachstumsphase. Zur Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit seien wiederum hohe Investitionen eingeplant.

#### Große Nachfrage nach TSB-Aktien

Die Börseneinführung der britischen Sparkassenorganisation Trustee Savings Bank (TSB) wird ein voller Erfolg. Davon war der TSB-Vorstand gestern morgen unmittelbar nach Ablauf der Frist zur Einreichung der Zeichnungsanträge fest überzeugt. Wie schon tags zuvor bildeten sich auch noch gestern vor den im Zeichnungsprospekt angegebenen Banken in der Londoner City mehrere hundert Meter lange Schlangen von Anlegern, die praktisch in letzter Minute ihre Anträge einreich-

TSB-Chairman Sir John Read erklärte kurz nach Zeichnungsschluß. daß die Börseneinführung seiner Ansicht nach "erheblich überzeichnet" worden ist. Entsprechend wird es mit größter Wahrscheinlichkeit zum Losverfahren bei der Auswahl der Aktienzuteilungen kommen. Vorrang soll dabei allerdings eine möglichst weite Aktienstreuung haben. Die Aktienemission im Gesamtwert von 1,5 Mrd. Pfund (knapp 4,5 Mrd. DM) und zum halben Ausgabekurs von 50 Pence (weitere 50 Pence werden in einem Jahr fällig) dürfte bei ihrer Einführung mit einem erheblichen Aufschlag gehandelt werden.

Das abgelaufene Geschäftsjahr 1985/86, das für Porsche in Umsatz, Produktion und Absatz ein Rekordjahr war, verlief aus Porsche-Sicht in bezug auf die Ertragslage "zufrieden-stellend", ohne daß dies freilich näher präzisiert wird. Immerhin wirkte bereits die negative Wechselkursentwicklung auf wichtigen Märkten mit hinein. Es sei - wie es weiter heißt -"mit einer angemessenen Dividende zu rechnen". Für das Geschäftsjahr 1984/85 waren 15 DM Dividende zuzüglich 2,50 DM Bonus auf 35 Mill. DM Stammaktien und 16 DM Vorzugsaktien ausgeschüttet worden. Von letzteren waren 21 Mill. DM ge-

streut worden. Der Umsatz von Porsche war im Berichtsjahr 1985/86 um zwölf Prozent auf netto 3,57 (Vorjahr: 3,18) Milliarden DM angestiegen. Dabei verbesserte sich der reine Fahrzeug-Umsatz um 13,6 Prozent auf 3,20 Milliarden DM, während die übrigen Umsätze aus Ersatzteilverkäufen, Entwickhungsarbeiten und sonstigen Leistungen um drei Prozent auf 373 Mill. DM

Leicht verringert, nämlich um drei

Prozent auf 780 Mill. DM, hat sich der Inlandsumsatz, während der Exportumsatz kräftig um 18 Prozentauf 2,79 Milliarden DM anzog. Dadurch vergrößerte sich die Exportquote auf 78 (75) Prozent Produziert wurden im Berichtsiahr bei voll ausgelasteten Kapazitäten insgesamt 53 625 Fahrzeuge (plus sechs Prozent), die sich aufteilen in 21 500 Fahrzeuge (plus 13 Prozent) der Modellreihen 911/928 und 32 125 Wagen (plus zwei Prozent) der Modellreihen 924/944 - letztere werden in Lohnauftrag bei der Audi AG im Werk Neckarsulm gebaut. Verkauft wurden 53 254 Fahrzeuge (plus acht Prozent), davon 11 340 (minus sieben Prozent) im Inland.

Der Exportabsatz erhöhte sich um 13 Prozent auf 41 914 Fahrzeuge, was einen Exportanteil von 79 (75) Prozent ergibt. In die USA wurden 15 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft, der USA-Anteil am Gesamtabsatz stieg damit auf 54 (50) Prozent. Investiert hat Porsche 270 (291) Mill. DM. finanziert wurden die Investitionen aus eigener Kraft. Die Zahl der Mitarbeiter nahm um sieben Prozent auf 8458 Beschäftigte zu.

**Internationale Finanzen** 

Wertpapier- und Börsenaufsichtskommission und der Commodity **Futures Trading Commission sowie** der Londoner Börse haben ein "Memorandum of understanding" unterzeichnet, daß einen gemeinsamen Informationsaustausch vorsieht.

Regierungspapiere: Die französische Regierung nahm auf der wochentlichen Auktion von Staatspapieren neue Mittel im Wert von 8,96 Mrd. Francs auf.

Neuemission: Der Dansk Eksportfinansieringsfond begibt seine erste öffentliche DM-Anleihe von über 150 Mill. DM mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von sechs Prozent. Die Rückzahlung erfolgt am 15. Oktober 1991 in einem Betrag. Die Einführung an der Frankfurter Börse ist vorgesehen.

Texas: Der Gouverneur des US-Bundesstaates hat ein Gesetz unterzeichnet, mit dem der Verkauf von Banken aus Texas an Institute aus anderen Staaten ermöglicht wird. Schatzwechsel: Das US-Finanzmini-

sterium plant für kommenden Montag den Verkauf von kurzfristigen Schatzwechseln im Wert von 12,6 Mrd. und die Tilgung von Wechseln über 14,51 Mrd.Dollar.

An die Börse: Am Frankfurter Aktienmarkt ist die Notierung der Aktien des britischen Mischkonzerns Btr plc. aufgenommen worden.

Tokio: Die japanische Hauptstadt legt eine Euroanleihe über 200 Mill. Dollar mit einem Kupon von 8,25 Prozent, Endfälligkeit 7. November 1996, auf.

Chrysler: Die Aktie des amerikanischen Autokonzerns wird, eigenen Angaben zufolge, das dritte Quartal mit einem Gewinn von 1,45 Dollar pro Aktie abschließen.

Nordic Investment Bank; Die Bank legt eine Euroanleihe über 150 Mill. Dollar mit einem Kupon von siebeneinhalb Prozent und Endfälligkeit 30. Oktober 1991 auf.

Sumitomo Trust: Zu 101.75 Prozent mit einem Kupon von sieben-dreiviertel Prozent legt das Unternehmen aus Hong Kong eine Anleihe über 100 Mill. Dollar mit Fälligkeit 12. November 1991 auf.

Schuldscheine: Die spanische Eisenbahngesellschaft Renfe begibt Schuldscheine über 500 Mill. Dollar mit Endfälligkeit November 1988 zum Ausgabekurs von 100,10. Die Schuldscheine sind von der spanischen Regierung garantiert.

#### Fiat mit glänzendem Ergebnis Ein Teil der Aktien wird international plaziert

Mit der Übernahme eines Teils des von Libyen für knapp drei Mrd. Dollar abgegebenen Fiat-Pakets (WELT vom 24. September) steigert die Familie Agnelli ihren Anteil - über die Finanzholding IFI - an Fiat von 31 Prozent auf über 40 Prozent. Aktien im Wert von gut zwei Mrd. Dollar werden von der Deutschen Bank plaziert. Dabei sollen 205 Mill. Stammaktien zum Kurs von 11,28 Dollar je Stück, 88 Mīli. Vorzugsaktien zu 7.08 Dollar und 29 Mill. Sparaktien zu 6,75 Dollar je Stück am internationalen

Kapitalmarkt offeriert werden. Die Voraussetzungen dafür sind günstig, hat das Unternehmen doch in letzter Zeit glänzende Zahlen vorzulegen. So konnte der italienische Automobil- und Technologie-Konzern aus Turin in den ersten sechs Monaten 1986 seinen Weltumsatz um über zehn Prozent auf 14318 Mrd. Lire (21 Mrd. DM) steigern. Gleichzeitig nahm der konsolidierte Gewinn vor Steuern auf 1647 (837) Mrd. Lire oder umgerechnet 2,4 Mrd. DM zu. Verantwortlich dafür war einmal das deutliche Absatzplus bei den Pkw.

HL Bonn zum anderen die geringere Verschuldung des Unternehmens - die Netto-Verbindlichkeiten betragen noch 1,2 Mrd. DM gegenüber 4,6 Mrd. DM ein

Im einzelnen konnte im Automobilsektor, der mit über 50 Prozent am Gesamtumsatz von Fiat beteiligt ist im ersten Halbjahr der Umsatz auf 8576 Mrd. Lire oder 12.9 Mrd. DM gesteigert werden. Auf den zweitgrößten Unternehmensbereich, dem Nutzfahrzeugsektor (Iveco), entfiel ein Umsatz von 2566 Mrd. Lire (3,9 Mrd. DM). Landmaschinen (Fiat-Trattori), Erdbewegungsmaschinen (Fi-at-Ellis), der Luft- und Raumfahrtbereich sowie die Telekommunikation steuerten den Rest bei.

Auch in der Bundesrepublik, dem für Fiat mit deutlichem Abstand (vor Frankreich) größten Auslandsmarkt, liegt der Konzern gut im Rennen. In den ersten acht Monaten 1986 verkaufte die Fiat AG, Heilbronn, 84 300 (LV. 72 427) Pkw. Der Umsatz, der im vergangenen Jahr um 8,6 Prozent auf 1,48 Mrd. DM gestiegen war, soll 1986 weiter steigen und die 1.5 Mrd.-DM-Marke deutlich übertreffen.

#### Prognose nach unten revidiert OECD schätzt nur deutsche Entwicklung günstiger ein

Die Konjunkturaussichten bleiben ermutigend", erklärte OECD-Generalsekretär Jean-Claude Paye vor dem Europarat in Straßburg. Aber so günstig, wie sie vor vier Monaten im letzten "Outlook" vom Sekretariat eingeschätzt worden waren, sind sie nicht mehr. Damals hatten die OECD-Experten mit einer Beschleunigung des Wirtschaftswachstums von drei Prozent in diesem auf 34 Prozent im nächsten Jahr gerechnet. Nunmehr erwartet Paye auch für 1987 nur drei Prozent. Die OECD folgt da-

mit der Revision des IWF. Die Wirtschaftsentwicklung der Bundesrepublik schätzt der Generalsekretär aber eher etwas zuversichtlicher ein. Für sie war im Outlook mit einer Abschwächung der Wachstumsrate von 31/4 auf drei Prozent gerechnet worden. Neuere Prognosen liegen zwar noch nicht vor. Jedoch wies Paye darauf hin, daß der Verbrauch der privaten deutschen Haushalte in letzter Zeit verstärkt (real rund vier Prozent) gestiegen ist. Da-gegen hat sich die Binnennachfrage in Japan abgeschwächt und in den USA war die Produktionsentwicklung in letzter Zeit mäßig gewesen. Zu den positiven Elementen der

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris derzeitigen Wirtschaftslage gehört e Konjunkturaussichten bleiben nach Paye vor allem die sehr niedrige Inflationsrate. Aber er warnte vor ihrer Überschätzung, da sie zum Teil auf den Ölpreisverfall zurückzuführen ist. Die auf dessen Fortsetzung gestützte Wachstumseuphorie sei inzwischen verflogen. So könnte man auch die Vorsicht besser verstehen, welche die Währungsbehörden bestimmter Mitgliedsstaaten - gemeint ist die Bundesrepublik - hinsichtlich weiterer Zinssenkungen bekunden.

Auch die Wechselkurse zwischen den wichtigsten Währungen hält Paye heute für weniger verzerrt als Anfang 1985. Die damals von der OECD inoffiziell auf 30-40 Prozent bezifferte Überbewertung des Dollar (gegenüber der DM) ist inzwischen beseitigt. Damit könnte es den Vereinigten Staaten gelingen, ihr enormes Handelsbilanzdefizit abzubauen. In diesem Jahr allerdings würde laut OECD aber sowohl die japanische als auch die deutsche Handelsbilanz neue historische Überschüsse verbuchen. Denn es dauert längere Zeit, bis Aufwertungen den Export dämpfen. Auch die Arbeitslosigkeit lasse sich nicht entsprechend der Konjunkturbelebung verbessern, weil sie hauptsächlich struktureller Natur sei.

## "Unsere alten Büros dürfen uns nicht daran hindern, zukunftsorientiert zu planen. Wir brauchen bessere Büromöbel. Sofort."



Rund 70% oller Büros gelten heute als erneuerungsbedürftig. Wo Investitionsmittel begrenzt sind, müssen jedoch Prioritäten gesetzt werden. Bevor man Fassaden renoviert oder Mauern einreißt, sollte man sich für die wirtschaftlichste Lösung entscheiden: für flexible, zukunftssichere Büromöbel und ergonomisch geformte Sitzeinheiten. Die deutschen Büromöbel-Hersteller haben eine neue Generation von Bürosystemen geschaffen. Die dynamischen Büromöbel der Zukunft sind nach dem Baukastenprinzip konstruiert und darum besonders anpassungsfähig an die vorgegebenen Räume.



Unter optimaler Ausnutzung des vorhandenen Raumes bieten sie einen wirtschaftlichen, leistungsfähigen und motivierenden Arbeitsplatz. Informieren Sie sich über den Fortschritt in der Büromöbel-Technik.

Bitte schicken Sie mir Ihre Broschüre mil Herstellernachweis: Büromöbel-Forum Adelheidstraße 23, 6200 Wiesbaden Bessere Buromöbel

#### WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN ana erworben. Nach Angaben des

#### **Britisches Rekorddefizit**

London (dpa/VWD) - Goßbritannien hat im August ein Rekorddefizit von 886 Mill. Pfund (2,63 Mrd DM) in der Leistungsbilanz und 1,49 Mrd. Pfund in der Handelsbilanz ausge-

#### Balladur vertagt

Paris (J.Sch.) - Angesichts der gegenwärtigen Franc-Schwäche hat Finanzminister Balladur die für Ende September angekündigte neue Lok-kerung der Devisenkontrolle, durch die u.a. die Franzosen zur Einrichtung von Devisenkonten ermächtigt werden sollten, auf unbestimmte Zeit vertagt. Wie er gestern vor seiner Ab-reise zum IWF-Gipfel in Washington erklärte, wolle er vor weiteren Entscheidungen eine Klärung der Verhältnisse am Devisenmarkt abwarten. Wann welche Liberalisierungsmaßnahmen erfolgen, ließ der Minister offen. Wie aus seiner Umgebung verlautet, sei es sehr ungewiß, ob alle Devisenbeschränkungen sprätestens zum Jahresende fallen, wie Balladur angekündigt hatte.

#### Wintershall und IMC

Friedrichskoog (dos) - Die zur BASF-Gruppe gehörende Wintershall AG hat von der International Minerals & Chemical Corp. deren Beteiligungen an Öl- und Gasfeldern in den USA sowie ein Pipelinenetz in Louisi-

Wintershall-Vorstandsvorsitzenden Heinz Wüstefeld beträgt der Kauf-

#### Wird El-Al verkauft?

Bonn (lok) - Die staatliche israelische Luftfahrtsgesellschaft El-Al soll an einen amerikanischen Geschäftsmann verkauft werden. Das Unternehmen ist mit 340 Mill. Dollar verschuldet.

Berlin (tb.) - Die Diamalt AG, München, hundertprozentige Tochter der Schering AG, hat mit der Meheco -China National Medicines & Health Products Import & Export Corp. in Peking - ein langfristiges Abkommen über die Zusammenarbeit bei Feinchemikalien (einschließlich bestimmter Aminosäuren) geschlossen. De Benedetti kauft Verlag

#### Paris (dpa/VWD) - Der italienische

Multiunternehmer Carlo De Benedetti, Olivetti, ist nach Berichten der französischen Wirtschaftspresse beim Pariser Großverlag "Presse de la Cite" eingestiegen, dem bis zu 20 Prozent Anteil am französischen Buchmarkt nachgesagt wird. Er wird damit über einen Buchclub (France-Loisir) direkter Geschäftspartner des deutschen Medienriesen Bertelsmann. Der Umsatz des Pariser Verlagshauses belief sich 1985 auf 3.2 Mrd. Franc (rund 1,1 Mrd DM).

Berlin (tb.) - In Berlin ist gestern die Cosy MicroTec GmbH gegründet worden. Das Unternehmen wird den kompakten Elektronenspeicherring "Cosy", der in Berlin entwickelt wurde, in Exklusivlizenz herstellen und weltweit vertreiben.

#### Flüssiggas berücksichtigen

Bonn (lok.) - Auf die Bedeutung der marktwirtschaftlichen Ordnung auch in der Energiepolitik wies Hans Brand, Vorsitzender des Deutschen Verbandes Flüssiggas, hin. Dabei wandte er sich entschieden gegen die Subventionen im Energiebereich, da diese zu Wettbewerbsverzerrungen führten. Er forderte bei der Erstellung von Energieversorgungskonzepten, die Flüssiggasindustrie in Zukunft "angemessen" zu berücksichti-

#### Berliner Elektro

Berlin (tb.) - Die Berliner Elektro-Beteiligungen AG will Ende dieses Jahres über die Deutsche Bank eine Wandelanleihe mit bis zu 22 Mill. DM und einer Laufzeit von zehn Jahren begeben. Wie die Holding mitteilt, p soll der Zinssatz marktgerecht sein; die Wandhungsmodalitäten werden Ende des Monats festgelegt.

## Kapazitäten bei Lohmann ausgelastet

Zur Abfederung von Kursschwankungen wird in ausländische Märkte investiert HARALD POSNY, Düsseldorf Bergewöhnlich guten US-Exportzah-

Die Lohmann GmbH & Co. KG, Neuwied, einer der führenden deutschen Hersteller von Verbandsstoffen, Vliesstoffen und Klebebändern, wird verstärkt in ausländische Märkte investieren. Nach dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der französischen Laboratoires Sanix S. A. und der Gründung von Tochtergesellschaften in Spanien und Großbritannien, erstand das mittelständische Familienunternehmen eine Minderheitsbeteiligung an der italienischen Dalma s. r. l. und gründete die Lohmann Corp. in den USA als Holding für zukünftige Aktivitäten. Hier denkt Mitinhaber/Geschäftsführer Peter M. Barth zunächst an ein Jointventure mit einem US-Partner auf dem Gebiet der Spezialvliesstoffe, an Lizenzvergaben und kleine Produk-

Nicht zuletzt sollen solche Aktivitäten die starken Schwankungen des Dollarkurses bei Exporten in die USA abfedern helfen. Nach den au-

len des Vorjahres spürt Lohmann jetzt auch die Umkehrung des Trends.

Bei sehr hoher Auslastung der Kapazitäten steigerte Lohmann 1985 seinen Umsatz um 5,2 Prozent auf rund 280 Mill. DM. wobei das Inlandsgeschäft etwas stärker wuchs als der Export, der knapp 29 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Die bessere Ausnutzung der Anlagen brachte im Bereich Klebebänder Umsatzsteigerungen von 15.4 (13) Prozent, die vom Ausland stärker als vom deutschen Markt getragen wurden.

Das Vliesstoffgeschäft wuchs nur um 2,7 (13,8) Prozent, was erneut durch die technische Kapazität bestimmt wurde. Insgesamt blieben die Preise stabil, so daß die Umsatzsteigerung im Inland ausschließlich vom Geschäft mit neuen Produkten und auf neuen Märkten erzielt wurde.

Mit bedingt durch die 1984 gegründete LTS Lohmann Therapie-Systeme GmbH & Co. KG verschob sich

1985 die Gewichtsverteilung zwischen medizinischem und technischem Geschäft (37,8 Prozent). Nach Erstinvestitionen von über 23 Mill DM spürt LTS in jüngster Zeit "eine rasch steigende Nachfrage nach Gemeinschaftsentwicklungen auf dem Gebiet transdermaler (durch die Haut wirkender) therapeutischer Systeme (Wirkstoffpflaster), aber auch nach Übernahme von Auftragsentwicklungen und nach fertig entwickelten Wirkstoffpflastern\*. Insgesamt steigerte des Unterneh-

men die Mitarbeiterzahl 1985 um 42 auf 1390. Nach Investitionen von 8,5 Mill. DM sehen die Planungen für 1986 etwa 15 Mill. DM vor. Sie liegen erneut über den Abschreibungen. Der Jahresüberschuß lag 1985 mit 10,3 (16,2) Mill. DM unter dem Vorjahr. Nach Rücklagendotierung von 1,6 (4,6) Mill. DM gehen rund 8,7 (11,6) Mill. DM an die 60 Kommanditisten. Die Eigenmittel von 65 (62,5) Mill, DM machen 40 (37,3) Prozent der Bilanzsumme aus.

## **Bessere Büromöbel:** die Entscheidung für die Zukunft

## Stihl forciert den Vertrieb

Donnerstag, 25. September 1986 - Nr. 223 - DIE WELT

Dollarverfall erschwert das Geschäft mit Motorsägen

Die Unternehmensgruppe Stihl Waiblingen, der Welt größter Motorsägen-Hersteller, konstatiert, daß das Geschäft in diesem Produktbereich weltweit schwieriger geworden sei. Ein wesentlicher Grund hierfür sei nach Angaben des geschäftsführenden Gesellschafters Hans Peter Stihl, der auch Vorsitzender des Verbandes der Metallindustrie Baden-Württemberg ist, der starke Dollarverfall seit eineinhalb Jahren. Immerhin wickelt die Stihl-Gruppe rund ein Drittel ihres Umsatzes im Dollarraum ab. Der gesamte Auslandsanteil am Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsiahr 1985, in dem der Gruppenumsatz um 22 Prozent auf 1,11 Milliarden DM gestiegen war, bei 88 Prozent.

Für Stihl erweise es sich jetzt von Vorteil, schon rechtzeitig im Dollarraum, vor allem auch in den USA. rechtzeitig Produktionsbetriebe errichtet zu haben. Darüber hinaus wird das eigene Vertriebsnetz forciert ausgebaut. Eine weitere Vertriebstochter hat sich in den Niederlanden

Im laufenden Geschäftsjahr habe Stihl in der Gruppe den Mengenabsatz gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres bisher in etwa gehalten. Wertmäßig rechnet Stihl für das gan-

nl. Stuttgart ze Jahr mit einem "währungsbedingten Umsatzrückgang, der sich aber im Rahmen hält". Diese Entwicklung nehme er. Stihl, eher hin, als daß er auf Marktanteile verzichte. Das Unternehmen will nunmehr die Produktion in den USA weiter ausbauen. Vor allem die Produktion von solchen Motorsägentypen, deren Absatz in den USA gut laufe, solle jetzt dorthin verlagert werden. Zur Zeit beschäftigt Stihl in den USA 370 Mitarbeiter bei insgesamt knapp 5500 Mitarbeitern in der Gruppe.

Stihl gibt seinen Anteil am Welt-

markt mit 26 Prozent an. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen seine Marktführerschaft weltweit noch einmal verstärkt, ja sogar noch weiter ausgebaut, was er auch für das laufende Jahr erwartet. Der Zugewinn von Marktanteilen sei um so höher zu bewerten, als er bei einem um vier Prozent geschrumpften Weltmarktvolumen für Motorsägen erzielt worden sei. In den USA, die rund die Hälfte des Weltmarktvolumens repräsentieren, verringerte sich der Markt sogar um neun Prozent. Die Stihl-Gruppe setzt verstärkt auf weitere Diversifikation. Ein Viertel des Absatzes entfällt bereits auf tragbare Motorgeräte (Motorsensen, Trennschleifer, Heckenscheren usw.).

#### Röller: Zinsen werden sinken

Ergebnis der Dresdner Bank hat sich weiter verbessert

ot. Berlin Die Zinsen werden eher noch sinken, der Dollarkurs um die Marke von zwei DM pendeln. Diese Prognose gab Wolfgang Röller, Vorstandssprecher der Dresdner Bank, vor Journalisten in Berlin. Zur Diskussion um die Neue Heimat und ihren Verkauf an den Berliner Brotfabrikanten Horst Schiesser verweigerte er jeden Kommentar. Eine Äußerung dazu sei nicht seriös, solange man die Verträge nicht kenne.

Röller gab seiner Meinung Ausdruck, daß eine moderate Senkung der Leitzinsen durch die Bundesbank zur Beruhigung der Amerikaner im Vorfeld der Währungsverhandlungen nicht geschadet hätte. Das hätte bei uns nicht das Inflationspotential angeheizt. Eine Zinssenkung hätte aber wie eine Art Schulterschluß mit den Amerikanern gewirkt. Röller plädierte dafür, die Probleme zwischen USA und Europa nicht im Konflikt zu lö-

sen. Er sei optimistisch, daß auf der

Währungskonferenz in Washington

ein Kompromiß gefunden werde. An die Adresse der USA sagte Röller, daß eine Zinssenkung in der Bundesrepublik nicht gleichbedeutend sei mit der Lösung der amerikanischen Probleme. Das Riesenloch in der US-Handelsbilanz sei nicht nur eine Frage der Währungsverhältnisse, sondern auch der Wettbewerbsfähigkeit der US-Exportprodukte. Die Amerikaner hätten heute selbst in der Elektronik Schwierigkeiten.

Ohne Zahlen zu nennen, nannte Röller die Geschäftssituation der Dresdner Bank sehr gut. Das Ergebnis gegenüber dem guten Jahr 1985 habe sich noch verbessert, vor allem eine Folge des weiter hervorragenden Wertpapier- und Dienstleistungsgeschäfts. Zur Dividende (1985: zehn DM) verweigerte Röller jede Aussage.

## Quelle verstärkt die Schlagkraft der Handelsgruppe

Umfassende Umstrukturierung und Neuorganisation angekündigt – Lebensmittelabteilungen werden vermietet

DANKWARD SEITZ, Fürth Nach einer "langen Phase gründlicher Quellenforschung" hat der Vorstand der Gustav und Grete Schickedanz Holding KG, Fürth, sich nun zu einer umfassenden Umstrukturierung und Neuorganisation der gesamten Unternehmensgruppe entschlossen. Damit soll, wie Konzernchef Hans Dedi erläuterte, "die Schlagkraft" der einzelnen Firmen vor allem die der Quelle-Handelsgruppe - "erheblich verstärkt" und eine entscheidende Trendwende zurück zu einer positiven Ertragslage

herbeigeführt werden. Wie dringend notwendig dies wurde, verdeutlichen die beiden letzten Geschäftsjahre: Da mußte bereits 1984/85 (31. 1.) bei einem Umsatzplus von noch 3,2 Prozent auf 10,7 Mrd. DM ein Verlust von 18 Mill. DM ausgeglichen werden, nachdem im Vorahr das Ergebnis auf 68,5 (110,4) Mill. DM zurückgefallen war. Und für 1985/86 (Umsatz: minus 1,9 Prozent auf 10,4 Mrd. DM) mußten die Gesellschafter dann gar einen Verlust von 29 Mill. DM ausgleichen.

Am stärksten und für den Verbraucher am sichtbarsten wird sich die Umstrukturierung bei den 30 in der Bundesrepublik bestehenden Quelle-Warenhäusern auswirken. Bereits ab Anfang November werden die bisher in Eigenregie geführten 17 Lebensmittelabteilungen mit insgesamt 20 000 qm Verkaufsfläche an Edeka, Rewe, Tengelmann und Deutscher Supermarkt vermietet. Nach Angaben des stellvertretenden Quelle-Vorstandsvorsitzenden Klaus Zumwinkel, dem am 1. Februar 1987 die Leitung übertragen wird, hat man sich für vier Kooperationspartner entschieden, weil je nach Standort spezifische Lösungen und Warenangebote erforderlich seien.

Noch entscheidender aber ist, daß man sich bei Quelle entschlossen hat, Abschied vom Typ des "Universal-Warenhauses" zu nehmen. Im Laufe der nächsten drei Jahre sollen alle Quelle-Warenhäuser mit einem Investitionsaufwand von etwa 150 Mill. DM völlig umstrukturiert werden. Vorgesehen ist, wie Zumwinkel erläuterte, sich in sogenannten Fachcentern fast ausschließlich nur noch auf Technik und Elektronik (Elektro-Geräte, Unterhaltungselektronik, Computer und Foto) sowie Bekleidung zu konzentrieren. Des weiteren sollen Dienstleistungs-Counter für Quelle-Reisen, Apollo-Optik, die Noris-Verbraucher-Bank und das Versicherungsgeschäft aufgebaut werden. Ganz aus dem Sortiment der Waren-

## Fusion bei Spirituosen

Hansen und Dethleffsen erhoffen Rationalisierung

JB. Hamburg Das Sprituosenhaus Herm. G. Dethleffsen GmbH & Co. KG und das Rumhaus Hansen GmbH & Co. KG, beide Flensburg, fusionieren. In einem ersten Schritt übernimmt die Firma Dethleffsen, die bereits über die Dethleffsen Beteiligungs-AG AG & Co 21 35 Prozent an Hansen beteiligt ist, die ausstehenden 65 Prozent von der Firma Hansen-Rum-Kontor August Grün & Co. Das Stammkapital von Herm. G. Dethleffsen wird im gleichen Zuge von 10 auf 15 Mill. DM erhöht. Daran wiederum beteiligt ich die Hansen-Rum-Kontor mit 20 Prozent, deren Inhaber Kurt Grün ist. Die restlichen Anteile verbleiben bei

der Beteiligungs-Holding. Durch den Zusammenschluß, der vor allem im Vertrieb und Marketing Rationalisierungsfortschritte bringen soll, entsteht das vermutlich drittgrößte Spirituosenhaus in der Bun-

desrepublik. Dethleffsen als Marktführer bei Aquavit (Bommerlunder) bringt 130 Mill. DM Umsatz ein. Der Umsatz von Hansen als größter deutscher Rumanbieter dürfte die gleiche Größenordnung erreichen, so daß Herm. G. Dethleffsen insgesamt auf 260 Mill. DM kommt.

In der Gesamtgruppe kommt Dethleffsen nahe an die 300 Mill. DM-Umsatz-Grenze heran. Neben den Spirituosenbeteiligungen gehört zur Beteiligungs-AG die Firma Queisser GmbH & Co. oHG, Essen, die mit dem Tonikum Doppelherz und Zahnpflegemitteln mehr als 30 Mill. DM umsetzt. Bei Queisser stehen ebenfalls erhebliche Veränderungen an. Die Firma wird von Essen nach Flensburg verlegt. Sofern die 75 Mitarbeiter nicht umsiedeln, soll die Belegschaft mit Arbeitskräften aufgebaut werden, die durch die Fusion frei werden (rund 50).

häuser berausgenommen werden Möbel, Heimtextilien, Hausrat-und Hobbyartikel. Kunden, die all diese Produkte verlangen, sollen an einen speziellen Bestell-Counter des Quelle-Versands verwiesen werden.

Auf dieses System werden als erste, so Zumwinkel, die Warenhäuser in Augsburg, Koblenz, Rottweil und Essen bis zum Frühjahr 1987 umgestellt. Abgesehen von Umsetzungen wird es zu "keinem gravierenden Personalabbau" kommen. Ebenso gebe es derzeit keine Beschlüsse, im Zuge dieser Maßnahmen irgendein Warenhaus zu schließen.

Einer, wenn auch nicht so drastischen. Umstrukturierung unterzogen werden soll auch der Quelle-Versand, der auch künftig das "Herzstück" der gesamten Handelsgruppe (Umsatz: 8.5 Mrd.DM. 31 000 Beschäftigte) bleiben wird. Auch hier will man, so Zumwinkel, eine strategische Neuausrichtung und stärkere Fokussierung auf die Belange des Versandkunden im Hinblick auf Sortinent, Werbung und Service. In erster Linie wird dies wohl auch die umsatzstarken Bereiche Bekleidung - schon im Herbst/Winter-Katalog 86 wurde dafür der Seitenumfang erheblich erweitert - sowie Möbel und Elektro

Einhergegangen mit dieser Neukonzeption ist der Aufbau einer neuen Organisationsstruktur innerhalb der gesamten Schickedanz-Gruppe, die die "Handschrift" des ehemaligen McKinsey-Manns Zumwinkel trägt. Um zu einer klaren Trennung von Aufsichts- und operativen Funktionen zu kommen, werden künftig die Handelsgruppe, (Quelle, Apollo, Schöpflin, Möbel Hess), die Industriegruppe (Vereinigte Papierwerke, Patrizier-Bräu, Goldzack-Werke) und die Finanzgruppe (Noris-Bank, Versicherungen) als selbständige Unternehmen geführt. Zudem wird die Führung der Handelsgruppe beim Vorstand des Großversandhauses Quelle zusammengefaßt und streng

stungszentren gegliedert. Daß man mit "dieser Neuausrich-tung von Quelle auf dem richtigen Weg" ist, zeigt sich nach Ansicht von Dedi schon in der Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres. In den ersten acht Monaten sei es gelungen, den Umsatz um fünf Prozent zu steigern. Und "alle Signale stehen so, daß wir der weiteren Entwicklung 1986/87 durchaus mit Optimismus entgegensehen können und ein positives Ergebnis erwirtschaften werden".

nach Sparten beziehungsweise Lei-

#### Glas hält Produktionsniveau

Maschinenindustrie mit neuem Umsatzrekord

Die Internationale Fachmesse Glas '86 in Düsseldorf, nach Angaben des Düsseldorfer Messedirektors Jochen Schleicher "die größte, die es je gab", steht deutlich unter einem günstigen Stern. Zwar wird die Branchenentwicklung von den Glasmaschinenherstellern mit Umsatzrekorden im ietzten Jahr anders beurteilt als von den Glasherstellern und vom Glashandwerk, die noch unter den Nachwehen der Bauflaute zu leiden haben, aber Silberstreifen im Bausektor lassen die Branchensprecher auf der Glas '86 (24. bis 27. 9.) doch von "verhaltenem Optimismus" für die Bereiche Anwendung, Maschinen und Ausrüstung sprechen.

Die Produzenten von Glas und Mineralfasern schließen auf ein Wiedererreichen der Vorjahreszahlen. Der Inlandsabsatz von Flachglas werde weitgehend vom Renovierungsbedarf getragen. Die Wiederbelebung der Bautätigkeit wirke sich jedoch beim Glas noch nicht recht aus, da die Mehrzahl der Bauvorhaben erst gegen Jahresende "verglast" wird.

Die Nachfrage nach Behälterglas hat aber von der Sommerhitze profitiert. Wesentlich rauher wird das Klima bei Spezialglas eingeschätzt. Bei Kristall- und Wirtschaftsglas ist der Inlandsmarkt weiter schwach.

Die Gesamtbranche setzte 1985 rund 9,29 (8,79) Mrd. DM um, im 1. Quartal 1986 2,33 Mrd. DM. Im 1. Halbjahr 1986 wurde Glas für 1,67 (1,65) Mrd. DM ausgeführt und für 1.20 (1.23) Mrd. DM importiert.

Die deutsche Glasmaschinenindustrie setzte 1985 330 Mill. DM um, wobei die Auslandsnachfrage (plus 25 Prozent auf 267 Mill. DM) die schwache Inlandsnachfrage zu kompensieren half. Mit Abstand größter Abnehmer waren 1985 erstmals die USA.

#### **BASF-Forschung: Neues Zentrum** in North Carolina

adh. Frankfurt

Fragen der Biologie, der Umweltchemie, der Ökobiologie und der Pflanzenschutz-Formulierung stehen im Mittelpunkt der Aufgaben des neuen amerikanischen Agrar-Forschungszentrums der BASF AG. Ludwigshafen, in der Nähe von Raleigh in North Carolina. Entscheidend für die Standortwahl des 50 Mill. DM teuren Zentrums war neben dem Klima die Nähe von drei amerikanischen Universitäten. Außer

Die STREIF AG informiert:

Beim Hausbau die Kosten im Griff

Bauherren sollten nichts dem Zufall überlassen – schon gar nicht auf der Kostenseite. Für die finanzielle Sicherheit eines Bauvorhabens bietet STREIF deshalb maßgebende Vorteile.

Wenn die Planung für ein STREIF-Markenhaus beendet ist kalkuliert STREIF einen präzisen Festpreis, der für 12 Monate garantiert und erst bei Übergabe des Hauses fällig wird. Es gibt also keine Abschlagszahlungen nach Baufortschritt - wie sonst ūblich.

Durch diese und andere STREIF Konditionen spart der Baubert auch Zinsen für eine teure Zwischenfinanzierung. Außerdem hat er keine Zahlungen für das Haus zu leisten, während noch hohe Mietzahlungen

Beim Hausbaudie finanzielle Seite immer im Griff haben - auch deshalb ist die STREIF AG in Europa einer der führenden Hersteller von Einund Zweifamilienhäusern.

in den USA unterhält BASF derartige Forschungszentren in Spanien, Südafrika, Taiwan, Japan und Brasilien. Die Forschungsergebnisse laufen in der bereits 1914 gegründeten landwirtschaftlichen Versuchsstation der BASF in Limburgerhof mit 800 Mitarbeitern zusammen. Pflanzenschutz gehört neben Pharma zu den forschungsintensivsten Aktivitäten der BASF. Vom Umsatz von rund zwei Mrd DM (1985) wurden zuletzt neun Prozent für die Forschung und Entwicklung aufgewendet. Rund 40 Prozent dieses Umsatzes erzielte BASF

## Schon mal was von Cislaweng gehört?

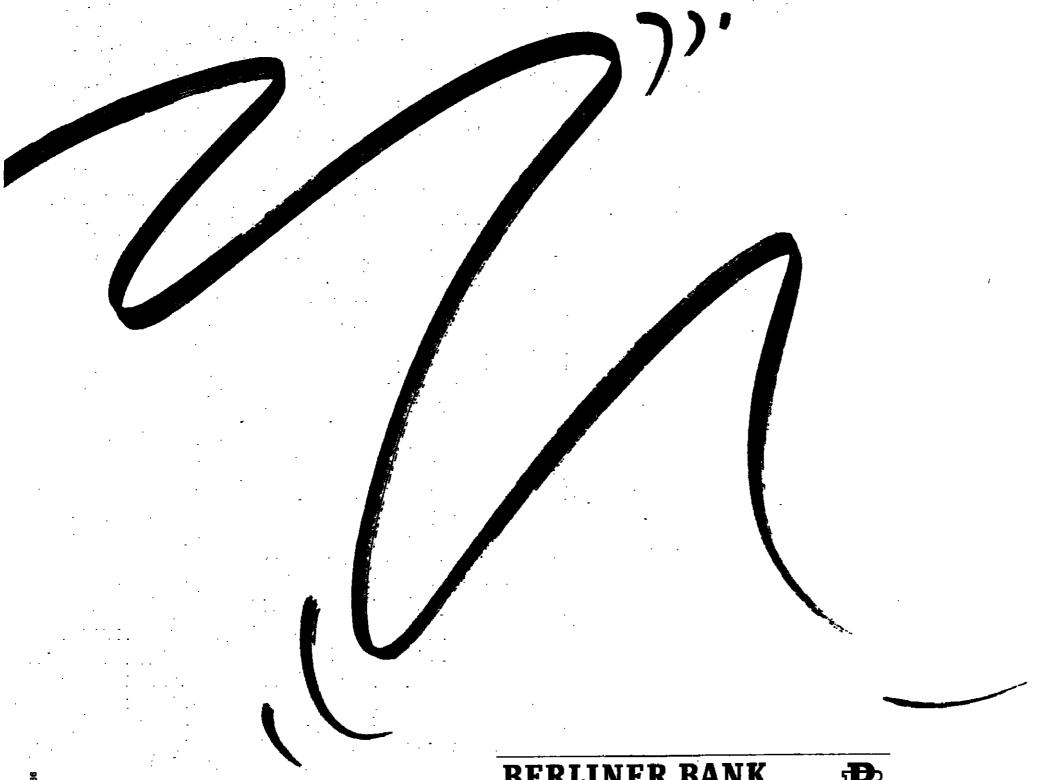

Auf jeden Fall beschreibt dieser Begriff recht treffend die Art der Kooperation, die von der Berliner Bank praktiziert wird. Wenn nämlich ein Berliner eine Sache gekonnt und mit Schwung angeht, dann macht er das mit "'nem Cislaweng". Eine so unkomplizierte, effiziente Zusammenarbeit finden Sie in allen Niederlassungen der Berliner Bank.

Um Ihrem Unternehmen direkt vor Orf kompetente Beratung und kurze Wege zu garantieren, ist jede unserer Niederlassungen mit eigenen Fachabteilungen für das Kredit-, Devisen-, Wertpapier- und Auslandsgeschäft ausgestattet. Die Experten dort betreuen Sie selbständig mit dem nötigen Know-how, mit all ihrer Erfahrung und natürlich mit dem typischen Berliner Cislaweng.

Denn dieser Schwung hat mit dazu beigetragen, daß die Berliner Bank mit einer Konzernbilanzsumme von 27 Mrd. DM heute eine der größten privaten Geschäftsbanken Deutschlands ist.

Berliner Bank. Die Bank, mit der man reden kann.

100,11 100,15 100,55 100,55 100,55 110,75 110,75 110,75 110,75

外近海峡上,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年 1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年 100,7 10056 10166 101656 101656 101656 101656 101656 101656 101656 101656 101656 101656 101656 101656 101656 101656 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 10166 1016 - 100.55. 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.5 Bundespost Frankfurt 24.50.50 (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) **Optionsscheine** Länder – Städte 18276 1125G 17776 1126G 17776 1126G 1126G 1126G 1126G 1127G 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00,000 | 11,00, **Sonderinstitute Vährungsanleiken Optionsanleiben** Bundesbahn 128G 530G 148,5 116G 127G 322G 147G 116 Buchtip des Tages

Der Senior unseres Būros

Rechtsanwalt

#### Dr. Rudolf Pick

ist am 22. September 1986 gestorben.

Wir werden uns bemühen, das Büro in seinem Sinne weiterzuführen

Georg Greeven Hans-Jürgen Bornefeld Ulrich Frenz

Am 21. September 1986 entschlief mein lieber guter Vater

#### Adolf Becker

meh einem arbeitsreichen und erfüllten Leben im Alter von 95 Jahren.

In Liebe und Dankbarkeit Ursula Becker

Hamburg 76, Erlenkamp 19 / Graumannsweg 38

mber 1986, um 12 Uhr in der

#### Elise Lietz

geb. Napp 28, 10, 1906

19. 9. 1986

Jürgen Schmidt-Reißie

Hüllenkoppel 23, 2000 Hamburg 73 Trauerfeier am Domessag, dem 2. Oktober 1 Hamburg-Ohlsdorf, Halle A

Importeur sucht für attr. Design-Uhrenprogramm und neuartige Geschenk-/Haushaltsartikel

**Vertriebspartner** 

in allen Bundesländern, die beim Uhren-Haushalts-/Geschenkarti-kel-Handel gut eingeführt sind. Zuschr. unter Z 5334 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Wir suchen freie Kapazitäten

Langfristige Geschäftsverbindung Arbeitsgebiet:

Maschinenbau - Einzelfertigung Maschinenkapazitäten:

- Drehen
- Bohren Bohrwerk Fräsen
- Montagekapazitäten:

Zusammenbau von Baugruppen und Maschinen

Teilegewicht:

1 - 50 kg

Maschinengewicht: 500 - 1500 kg

Konstruktions- und Arbeitsvorbereitungsbetreuung erforderlich.

Angebote unter W 5353 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Das neue Buch von Paul C. Martin -

aktueller und provozierender denn je!

ed Frieden bringt. Das st Paul G. legbar in seinem neuen Bestseller Der Kapitalismus (456 Seiten, zahlr. Charts, Grafiken und Tabellen, Leinen, DM 38,---)

Ein Buch der Sonderklasse gerade für jene, die überzeugte Anbänger des KAPITALISMUS sind, deun nie wurde überzeugender dargelegt, wie das System funktioniert und welchen Gefahren as ausgesatzt ist. Pflichtlektüre für alle, die an die Zukunft unserer

Ordnung glauben! Jetzt in allen Buchhandlunger oder über Wirtschaftsverlag Langen Müller/Herbig, München

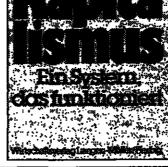

PORTE MORE

Schweizer Gesellschaft

mit besten Referenzen empfiehlt sich für Beratung und Abwickung Ihrer internationalen Handelstransaktionen. Büro mit voller Infrastruktur (Compu-ter, Telex, Telefax usw.) vorhanden. Anfragen bitte an Chiffre 44-131 456, Publicitas, Postfach, CH-8021 Zürich.

lh: Büro in München mitthogen, Sekretariats-Full-Service. Fa. Tel. 0 89 / 3 11 32 18

Versandhaus-Profi Text, Layout, Konzeption, Mod sucht freie Mitarbeit. Telefon 0 26 62 / 13 65

#### Eine große seltene Chance für Sie

Können Sie neue Märkte erobern? Verbindungen zu Großabnehmern herstellen? Denn sind Sie unser Mann. Interessante, schöne und (auch) wertvolle Geschenkartikel suchen ihren Mann – evtl. Frau. Zuschr. unt. H 5386 an WELT-Ver-lag, Postf. 1008 64, 4300 Essen.

Wahrsagerin Virchow Tel. 6 62 02/1 04 24

Besond. Chance für qualifiz, Vertreter

Vertrieb konkurrenzi, preisw. Or-ga-System m. Klein-EDV für Apo-theken; große Resonanz d. Fachver-öffentl. u. Werbung; hohes Einkom-men, wenig Reiseaufwand, Schu-lung u. Verkaufshilfe; Kontaktaufn. bitte m. Info üb. derzeit Tätigkeit: Thermy K.G. Ressendamu 3

Thermox KG, Reesendamm 3 2000 Hamburg 1

1986: 300 Jahre Cosmas Damian Asam 250 Jahre Asamkirche Maria de Victoria



Hallstraße 5, 8070 Ingolstadt, Telefon (0841) 305-415/416/417

#### Für den Neuaufbau einer bundesweiten Außendienst-Organi-sation einschl. West-Berlin suchen wir für die einzelnen Bundesländer qualifizierte **Verkaufsleiter**

Die Bewerber müssen in der Lage sein, im Regionalbereich eine Verkaufsorganisation aufzubauen. Erforderliches Eigen-kapital DM 6000,- (Gebietsschutz). Wir bieten konkurrenzioses Verkaufsangebot.

10'Au

Vorabinformation: Tel. 0 69 / 63 70 35

## 

#### 6% Deutsche Mark-Anleihe von 1977/89

— WKN 478481/90 —

Gernäß § 3 der Anteihebedingungen wurden am 17. September 1986 für die Tilgungsrate per 1. Dezember 1986 in Anwesenheit eines Notars die noch umlaufenden Teilschuldverschreibergen Serie 1 - WKN 478481 -Serie 4 - WKN 478484 -

1-- 6000

18001–24000 zu je DM 1000.~ 60001–61400

64201-65600 zu je DM 10000.~

im Nennbetrag von insgesamt DM 30067000,-- ausgelost. Weitere nom. DM 179000,-- Tellschuldverschreibungen werden aus dem Tilgungsfonds zur Verfügung gestellt.

Die ausgelosten Teilschuldverschreibungen werden vom 1. Dezember 1986 an gegen Einrelchung der Wertpapiermäntel mit Zinsscheinen per 1. Dezember 1987 uff. zum Nennbetrag eingelöst a) In der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) bei den nachstehend genannten Banken und ihren Niederlassungen:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft

Dresdner Bank Aktiengesellschaft
Bank für Handel und Industrie Aktiengesel
Commerzbank Aktiengesellschaft
Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktie Berliner Handels- und Frankfurter Bank Girczentrale - Deutsche Kon DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank

 b) außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei den Hauptniederlas-sungen der nachstehend genannten Banken nach Maßgabe der Anleinebedingungen:

Skapdinaviska Enskilda Banken Amsterdam-Rotterdam Bank N. V. Banque Générale du Luxembourg S.A. Generale Bank N. V.

Schweizerische Kredita Société Générale

Die Verzinsung der gelosten Stücke endet mit Ablauf des 30. November 1966. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Kapitelbetrag abgezogen.

Die am 1. Dezember 1986 fällig werdenden Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst.

Stockholm, im September 1986

KÖNIGREICH SCHWEDEN vertreien durch das Riksgäldskonloret

rtretender Chefres

Henk Ohnesorge; Personalis Foto: Hans-Wilhelm Hildt; Do

Damit Sie keinen

Fehistart haben!

ternehmen in Westdeutschland und England niederlassen wollen und nicht wissen, wie Sie den Anfang richtig meistern sollen – Wir geben Base die zötige Storhilfe!

Von der Beschaffung der Büroräume, über gewerbliche Anmeldung, Personalberatung, Aussuchen von Rechtsbeiständen und Steuerberatern bis hin zur Anmeldung von Telefon, Telex, Telefax übernehmen wir sämtliche Firmengründungsformalitäten für Sie. Rufen Sie gleich an!

Tel. 8 61 04 / 33 46

Tel. 0 61 04 / 33 46

Tel. 02 01 / 48 00 24 DM 4, 70!
le Kunde kostel Sie der Außendlenst, der hee
1000 Kunden 4mal p a. besacht und so mehr
Umsatz bringt. Fragen Sie an bei CADICS,
Niederweniger Str. 49, 4300 Essen 15

enn Sie sich als ausländisches Un-rnehmen in Westdeutschland und



## UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Tellet Disseidorf Helmul Breater, Joachin Gehlet Disseidorf Helmul Breater, Joachin Gehlhoff, Harald Possy; Frankfart: Dr. Dunkwart: Gurainseid (zogleich Korrespondent für Städtebau/Architeldur), Inge Adlam, Joachin Weber; Hamburg: Hethert Schiftle, Jan Brech, Köre Wanneden M.; Hannover: Michael Jach, Dominik Schmidt; Klair Carrel Reuses Mitchen: Peter

Verantwortlich für Seite 1, politische Nachrichten: Gernot Facus; Deutschland: Raigh Lorenz, Armin Reck (stellw.); Diethart Goos (Deutschland; Armin Reck (stellw.); Diethart Goos (Deutschland; stellw.); Methart Goos (Deutschlandpolitiki; Armin Keit, Virgen Llminski, Marta Weidenhiller (stellw.); Seite 2: Burkhard Müller, Dr. Munfred Roundi (stellw.); Bundenwehr, Riddger Montac; Oxteurope: Dr. Curl Gustaf Ströhm; Zeitgegehichte: Walter Gehict, Wirtschaft: Hans-Brunnun; Gold und Kredit: Class Dertinger; Cheflowrespondent Wirtschaft: Hans-Brunnun; Geld und Kredit: Class Dertinger; Reinhard Bouth (stellw.); Midnings- wol Kindrophille, Geistewistenschaften: Dr. Paul P. Reilisz; Geistelly Wolfwell: des Bocher Alfred Strömmun, Peter Böbbis (stellw.); Fernsehen: Det lev Ahlors; Wissenschaft und Terchnic Dr. Dieter Thickbach; Sport: Frank Quednau; Aus aler Weit: Norbart Koch, Dr. Handolf Zewell (stellw.); Reise-WELT; WELT-Report: Heinz Honge, Löber; WELT-Report: Heinz Kings-Lüber; Delter Horsteller: Anshand: Brans-Herbert Holzamer, Leer-briefe: Heinz Kings-Lüber; Welt-Plotter Horsteller: Anshand: Brans-Herbert Holzamer, Leer-briefe: Heinz Kings-Lüber; Welt-Plotter Horsteller: Anshand: Brans-Wilhelm Höft; Dokumers-Austandsbüren, Brüssei; Wilhelm Hadler; London: Roiner Galermson, Wilhelm Pup-ler; Johannesburg: Honika Germani; Ko-penhagen: Cettivied Helmer; lütsenit Wer-ner Thomes; Moskur: Rose-Morie Borngli-Sur; Paris: Peter Ruge, Josephin Schamfult; Rose: Priodrich Mechanics; Washington; Pritz Wirth, Horst-Alexander

sen: E. A. Antonavor, Beirut: Peter M. sker, Britssel: Cay Graf v. Brochdorff-iefeldt: Jerumien: Ephraim Lubov; idon: Class Geissmar, Slegfried Behn, er Michalski. Joschim Zwikiruch; Los Peter Michalski, Joschim Zwikirsch; Los Angeler, Behmat Voss, Karl-Reinz, Ku-kowski, Madrid: Bolf Görtz, Molland: Dr. Glinther Depas, Dr. Mondler von Zitzerwitz-Lommort, Mami: Prof. Dr. Glinter Friedlisc-der; New York: Alfred von Krusenskein, Ernst Hautsrock, Hams-Jürgen Stilek, Wol-gung Will; Farir: Beinz Weissenberger, Constance Knitter, Joschim Leisenberger, Constance Knitter, Joschim Leisenberger, Pred do La Trobe, Edwin Karmiol; Wa-stingtor: Dietrich Schulz. Alles 29, Tel. (92 22) 30 41, Telex 8 25 714 Perakopierer (92 25) 37 34 65

1009 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (8 30) 2 56 18, Telex 1 84 565, Anzeigen: Tel. (0 30) 25 91 29 31/33, Telex 1 84 565 2030 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (0 40) 34 71, Telex Bedaktion und Ves-trieb 2 170 010, Amerigen: Tel. (0 40) 347 43 90, Telex 2 17 601 777

4300 Essen 18, Im TeeBruch 108, Tel. (0 20 54) 18 11. Anneigen: Tel. (0 20 54) 18 15 24, Telex 8 579 104 Parakopiere: (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hamnover I, Lange Laube I, Tel. (05 11) 1 73 II. Telex 9 22 819 Anxelges: Tel. (05 11) 6 49 60 69 Telex 9 239 106

4000 Dünmeldorf 1, Ganf-Adolf-Pintz 11, Tel. (82.11) 37.39-63/44, Angelgen: Tel. (02.11) 37.50 61, Telaz 8.587.706 6000 Prankfurt (Main) 1, Westendstraße 2, Tel. (6 69) 71 73 11, Telex 4 12 449 Fernatopiarer (6 68) 71 79 17 Authletz Tel. (7 68) 77 98 11-12 Telex 4 185 625

7900 Statigart 1, Rotebilhiphtz 20s, Tel. (97 II) 32 IS 28, Telex 7 23 906 Anachper Tel. (97 II) 7 54 30 71 5900 Müschen 49, Schellingstraße 3 (0 80) 2 38 12 61, Telex 5 23 813 Attralgter: Tel. (0 80) 8 50 68 36 / 39 Telex 5 23 836 straße 35-43, Tel. Zustellinsten und 7% Mehrwertsteuer, Austrafaubonnement DM 37,19 einschließ-lich Porto. In Österreich ÖS 300 über Morto. wa & Co., Wien, In Großbeitunnien DM 62,19

County American results for the Detries and an application of the South Actions to DIE WELT / WELT sen SOUT ACT Re-galing ab 1. 10. 1985, für die Hamburg-As-gabe: Nr. 50.

aci, der Fran en Borse, Mineral

Die WELT erscheint mindestens viermal jährlich mit der Verlagsbellage WELT-RE-PORT. Asseigenpreisliste Rr. 5, gillig ab 1, Oktober 1995.

Vering: Azel Springer Vering AG, 2000 Hamburg 30, Kniper-Wilhelm-S dechale Sarry Zander

Verlausieiter: Dr. Rrust-Dietrich Adle Druck in 4360 Rasen 18, im Teelbruch 100; 2070 Ahrensburg, Kornkumo

## KÖNIGREICH SCHWEDEN

# Zur wirksamen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit "endlich die eingefahrenen Gleise verlassen"

ie Marktwirtschaft hat bewieen, wie wirksam sie ist, und daß sie Beschäftigungsprobleme zu lösen vermag. Ohne marktwirtschaftliche Instrumentarien und Wirkungen hätten wir mit Sicherheit ungleich größere Beschäftigungs-, Einkommens- und Lebensstandardprobleme. Dennoch oder gerade deshalb müssen die Arbeitslosenfrage und deren soziale Wirkungen für uns Thema Nummer eins sein. Ausufernde Sozialpolitik laboristische Übertreibungshaltungen, Disproportionalitäten zwischen Leistung und Bezahlung, verluderte Staatsfinanzen, kurzum die Mißachtung des bewährten Hausvater-Prinzips, daß man nicht mehr ausgeben kann, als man zuvor eingenommen hat, sind die Gründe

Dies alles im Verein mit der unbestreitbaren Tatsache, daß wir seit langem einen reglementierten Arbeitsmarkt, ein gigantisches Kartell um den Faktor Arbeit praktizieren, hat uns den größten Teil der Arbeitslosigkeit eingetragen. Jeder, der dieses Geschäft kennt, weiß, daß es keine Chance für freie Marktwirksamkeit bei der Arbeit geben wird, und daß dies auch nicht zu wünschen ist. Wir haben aber einen großen Teil der Arbeitslosigkeit, weil der Arbeitsmarkt kein Markt mehr ist. Anders jedoch würden wir unserer sozialen Ordnung eine eminent wichtige und bewährte Basis, die Tarifautonomie nämlich,

#### Modell "neue Arbeit"

Wenn also schon marktwirtschaftsfremde Eingriffe, künstliche Reglementierungen und mißliche Konkurrenznachteile, dann darf doch wohl auch gefragt werden, ob und wie man das Problem der Arbeitslosigkeit gerade mit den Methoden der Marktverfälschungen attackieren kann.

Die monatlich wiederkehrenden Klagelieder, Schaufensterreden und Schuldzuweisungen sind zur Routine und zum Handlungsersatz verkommen. Man richtet sich mit einem gewissen Maß an Arbeitslosigkeit ein. Nur recht wenige verantwortlich

denkende Menschen tun konkret

Gerade für ältere oder wenig qualifizierte und deshalb schwer vermittelbare Arbeitnehmer sind die Beschäftigungsmöglichkeiten sehr dünn gesät. Die Arbeitsämter tun sich bei dieser Gruppe schwer mit ihrer Aufgabe. Es gibt aber eine Chance, für diese problematischste Arbeitslosengruppe Arbeitsplätze zu schaffen.

Ein junger Arbeitsamtsleiter, der die Beschäftigungsfragen nicht nur mit "Amtsaugen" sieht, hat auf Mög-lichkeiten hingewiesen und einen er-folgreichen Modellversuch gestartet, wie für viele hoffnungslos arbeitslose Menschen "Neue Arbeit" geschaffen werden kann. So gab und gibt es in fast allen Industriebetrieben Aktivitäten, Produktionssparten, Zuarbeiten und Teilverrichtungen, die zwar notwendig sind, jedoch nicht so recht in rationelle, glatte Abläufe passen.

"Ungeliebte Fertigungen" können solche Tätigkeiten treffend genannt werden. Überall sind solche Teilfunktionen und Arbeitsplätze in Gefahr, durch Rationalisierung zu verschwinden, ganz aufgegeben zu werden oder aber vom billigeren Ausland übernommen zu werden. Ausnahmslos sind dabei die Kosten, besonders die Arbeitskosten, ausschlaggebend. Wenn es gelänge, die Herstellung derartiger Produkte oder Vorprodukte oder Teile im Inland wettbewerbsfähig, das heißt billiger als im Ausland. zu ermöglichen, könnte mancher Arbeitsplatz "zurückgeholt" werden.

Der Paragraph 98 des Arbeitsförderungsgesetzes bietet dazu die Möglichkeit. Diese gesetzliche Bestimmung sieht Lohnsubventionen vor, wenn gemeinnützige Institutionen ohne Gewinnabsicht für schwer vermittelbare Arbeitslose Beschäftigung bieten. Der Gedanke dahinter ist, daß es sicher richtiger ist, sinnvolle, wenngleich subventionierte Arbeit zu bieten, als einfach nur Arbeitslose zu alimentieren.

Es müßte vergleichsweise einfach sein, bei den Einkaufsabteilungen der Wirtschaftsunternehmen zu erfragen, welche Produkte passender Art von außen bezogen werden und zu wel-



Alexander Koch, Vorstandsmit-glied der Grundig AG FOTO: DIE WELT

chen Bedingungen. Es gibt Tausende von Möglichkeiten, kleine, leicht zu startende, zu steuernde und zu verwaltende Fertigungen einzurichten, die durch die subventionierten Arbeitskosten konkurrenzlos billig sein könnten. Strukturprobleme wären kaum zu erwarten, denn "Kleinfertigungen" solcher Art könnte man dort ansiedeln, wo die Arbeitslosen mit der benötigten oder mit fehlender Qualifikation auf Hilfe warten. Der Vorwurf der Wettbewerbsverfalschung wäre nicht zu befürchten. wenn konsequent darauf hingearbeitet wird, Beschäftigung aus dem Ausland zurückzuholen.

Gemeinnützige Trägerinstitutionen ohne Gewinnstreben müßten für ein solches Programm zu gewinnen sein. Natürlich erhebt sich bei derartigen Plänen sofort und zu Recht die Frage, wo denn bei den Eigenheiten unseres Arbeitsmarktes, der bei hoher Arbeitslosigkeit zugleich durch dringenden Bedarf an qualifiziertem Personal, an Ingenieuren und Facharbeitern geprägt ist, die Fach- und Führungskräfte für ein solches Sonderprojekt herkommen sollen.

Diese Experten, die für die "Neue Arbeit" gebraucht werden, könnten aber aus einem fast unerschöpflichen Reservoir kommen: Es gibt gegenwärtig ein phantastisches Potential an Können, Wissen, Erfahrung und

Urteilskraft, nämlich die Frühpensionäre. Wir könnten hier eine verfehlte Pensionierungspraxis korrigieren und Fachleute von allen Ebenen, aus allen Berufen und mit viel Qualifikation reaktivieren, Menschen, die noch längst nicht auf der Parkbank oder im Rentiersessel sitzen wollen und sollen.

Was glaubt man, wird ein zu früh pensionierter Facharbeiter oder Ingenieur. ein Werksleiter, Arbeitsvorbereiter, Kalkulator, Verkaufsexperte oder Personalmann sagen, wenn man ihm anbietet, drei Stunden am Tag, zwei Tage in der Woche, eine Woche im Monat an einer reizvollen Gemeinschaftsaufgabe mitzuwirken: bezahlt und mit einem Steuervorteil!

Wer würde das nicht als reizvolle Aufgabe anfassen? Warum holen wir uns eigentlich nicht einen Kreis von Leuten aus der Praxis für solche Fra-

#### Leute aus der Praxis

Keine Politiker, keine Funktionöre, keine Beamten, keine Interessenvertreter! Einfach Leute aus der Arbeitswelt, die realistische Vorschläge erarbeiten, was man tun kann. Leute, die wissen, daß unsere Gesellschaft weder das Recht auf Arbeit noch die Pflicht zur Arbeit verträgt, weil hinter beidem die Unfreiheit lauert.

Leute, die sich nicht scheuen, das Superkartell der Tarifpartner zumindest anzukratzen, zu hinterfragen, zu modifizieren. Leute, die ihren Staat anprangern, weil er mit aberwitziger Bürokratie, erstickenden Soziallasten und der weltweit höchsten Besteuerung jede unternehmerische Initiative und Aktivität verdirbt.

Leute, die noch Gespür dafür haben, was Arbeitslosigkeit für ehrlich arbeitswillige Menschen, nicht für die Drückeberger, bedeutet. Wir brauchen Menschen, die solche Aufgaben anfassen, gerade weil die wirtschaftliche und gesellschaftliche Gesamtlage besser geworden ist und dauerhaft noch besser werden soll.

Der Autor ist im Vorstand der Grundig AG zuständig für Personal- und Sozialwesen.

## Rente: Zeitgewinn möglich

Wird der Rentenantrag erst rungsamt – spezielle Formulare gibt, von dem im vergangenen halstellt, dann kann es passieren, daß ben Jahr erzielten durchschnittlizwischen dem Ende der Erwerbstätigkeit und der laufenden Rentenzahlung eine Lücke klafft. Was viele nicht wissen: Drei Monate Zeitgewinn sind möglich.

Soll nämlich ein Beschäftigungsverhältnis zu einem Zeitpunkt enden, an den sich das Altersruhegeld



unmittelbar anschließt, dann stellt der Arbeitgeber eine Bescheinigung über die Höhe des Arbeitsentgelts aus, das in den letzten drei Monaten des Arbeitsverhältnisses voraussichtlich erzielt wird. Entsprechend früh kann der Rentner in spe den Rentenantrag einreichen. Allerdings: Die "Voraus-bescheinigung" wird von der Firma nicht automatisch ausgestellt, sie muß vom Beschäftigten angefor-

Der Arbeitgeber geht in dieser Bescheinigung, für die es – zum Beispiel beim örtlichen Versiche-

Wisi profitiert von Satellitentechnik

chen Arbeitsentgelt aus. Die in diesen sechs Monaten gezahlten einmaligen Zuwendungen, zum Bei-spiel Urlaubsgeld, bleiben dabei unberücksichtigt. Sollten allerdines in den kommenden drei Monaten bis zum Beschäftigungsende einmalige Zahlungen oder Entgelterhöhungen mit Sicherheit zu erwarten sein.

Und was geschieht, wenn sich nach Ablauf der drei Monate herausstellt, daß das tatsächlich erzielte Entgelt niedriger war als das im voraus bescheinigte? Dann verbleibt es für die Berechnung der Rente dennoch bei dem vom Arbeitgeber angegebenen Betrag. Ist der tatsächliche Verdienst höher gewesen (etwa durch unerwartete Überstunden) als er vom Arbeitgeber angegeben war, dann bleibt's allerdings ebenso bei dem vorausbescheinigten Betrag.

Die Vorausbescheinigung des Arbeitgebers gilt für jede Art des Altersruhegeldes, ob es nun wegen Vollendung des 60., 63. oder 65. Lebensjahres beantragt wird. WOLFGANG BÜSER

#### Neue Flächen für Aussteller

Mailänder Messe eröffnet Auslandsbüros

Die Mailänder Messe, die über das größte Ausstellungsgelände in Europa, vielleicht sogar in der Welt, verfügt, und - bis auf die Weihnachtsund Sommerpause - fast täglich eine oder mehr Messen präsentiert, platzt von den Aussteller- und Besucherzahlen her aus allen Nähten und plant zusätzliche Flächen, die im Süden der Stadt gebaut werden sollen. Ab 1987 sollen zu den 400 000 (teilweise mehrgeschossig genutzten) Quadrat-metern Messefläche im Zentrum Mailands weitere 80 000 im "Zentrum für internationalen Handel" nahe Lacchiarella mit Hotels und Kongreßgebäude kommen.

Bei einer Präsentation in Düsseldorf betonte der Vizepräsident der Messegesellschaft, Piero Picardi, daß man sinnvolle Angebotsbündel verlagern wolle, um ein ständiges Hin und Her vom Zentrum an den Stadtrand zu vermeiden. Man habe sich zur Erweiterung entschlossen, um die wachsenden Wartelisten hinsichtlich Zuweisung oder gewünschter Erweiterung von Hallenflächen abzubauen. Dies gelte maßgeblich für ausländische Interessenten, vor allem aber auch für die rund 27 ständigen Handelsvertretungen auf der Mailänder Messe. Weitere 14 stehen noch vor der Tür.

In diesem Zusammenhang müssen auch die Anstrengungen der Messe gesehen werden, ihre Anziehungskraft für ausländische Aussteller und Besucher zu stärken. Ein Dreijahres-Entwicklungsplan sieht den Aufbau eines Netzes von Auslandsbüros vor. die nicht nur als Anlaufstelle auf der informationssuche dienen, sonderr auch Messeleistungen im Ausland verkaufen sollen. Ein erstes Büro wurde in den USA eröffnet, ein weiteres arbeitet seit Anfang diese Monats

Im Gegensatz zu deutschen Messeplätzen ist die durchschnittliche Auslandsbeteiligung gering; außerdem schwankt sie sehr stark von Veranstaltung zu Veranstaltung. Dies liegt nicht zuletzt an der Tatsache, daß von den 86 Messeveranstaltungen, die in einem Jahr ablaufen (viele von ihnen in Parallelveranstaltungen) nur 18 von der Mailänder Messe selbst organisiert werden. Die Mehrzahl wird von Industrieverbänden veranstaltet. Im letzten Jahr ist die Mailänder Messe von über sechs Millionen Menschen besucht worden.

## China: "Der Honigmond ist vorüber"

Zahlreiche Joint Ventures wurden abgebrochen - Der "VW-Santana" aber läuft MF, Stuttgart

Die Satellitenempfangstechnik hat bislang die Erwartungen des Antennenbauers Wilhelm Sihn jr. KG (Wisi) erfüllt. Mit diesem Bereich, mit Bauteilen für das Kabelfernsehen und Autoantennen konnte Wisi den Rückgang der Nachfrage für herkömmliche Radio- und Fernsehantennen mehr als kompensieren, wie geschäftsführender Gesellschafter Frank Sihn mitteilte. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um gut elf Prozent auf 120 (108) Mill. DM.

Während im Inland ein Plus von über 20 Prozent erzielt wurde, blieb das Auslandsgeschäft hinter den Erwartungen zurück. Hier machte sich die zurückhaltende Nachfrage ausdem Nahen und Mittleren Osten bemerkbar. Der Exportanteil fiel leicht auf knapp 20 Prozent zurück. Das Geschäftsergebnis wird von Sihn als befriedigend bezeichnet, obwohl man wegen diverser Risiken im technischen Bereich Rückstellungen gebildet habe. Bei Autoantennen konnte Wisi den angestrebten Marktanteil in der Bundesrepublik von knapp fünf. Prozent erreichen und damit in rund einem Jahr verdoppeln.

Seit Anfang Juli 1986 ist die Risikokapital-Beteiligungsgesellschaft der Deutschen Versicherungswirtschaft AG (KDV), Düsseldorf, als Kommanditist mit 17 Prozent an Wisi beteiligt. Die Eigenkapitalquote konnte damit auf annähernd 35 Prozent verbessert werden.

LUDWIG KÜRTEN, Bonn Unter der Überschrift "Der Honigmond ist vorüber" veröffentlichte kürzlich die "South China Morning Post", eine der größten Zeitungen Fälle nur die Anteilsminderheit. Hongkongs, eine umfassende Analyse von fast 1000 Joint Ventures.

Als die Volksrepublik China 1979 begann, sich gegenüber dem Ausland zu öffnen, setzte sie große Hoffnungen in Gemeinschaftsunternehmungen mit Firmen aus aller Welt. Fremdes Kapital und fortgeschrittenes Know-how sollten helfen, den enormen Rückstand Chinas auszugleichen, der sich durch die Kulturrevolution noch verstärkt hatte. Nach einer Phase, in der mit großen Hoffnungen zahlreiche Unternehmungen begonnen wurden, zeichnet sich im

letzten Jahr eine Wende ab. Auf Seiten der ausländischen Beteiligten macht sich Ernüchterung über ausbleibende Erfolge breit, auf Seiten der Chinesen Enttauschung über ausgebliebenen Technologietransfer. Zahlreiche Projekte mußten inzwischen abgebrochen werden.

Die Analyse zeigt, daß die meisten Gemeinschaftsprojekte nur einen kleinen finanziellen Rahmen umfassen. Bei 53 Prozent betragen die Gesamtinvestitionen weniger als eine Mill. US-Dollar, bei weiteren 38 Prozent liegen sie unter zehn Mill. Dollar. Viele sind nur kurz- oder mittelfristig angelegt, ungefähr die Hälfte ist auf weniger als zehn Jahre geplant. Der Anteil am Gesamtengagement betrug in den Sektoren Leichtindustrie, Hotel- und Dienstleistungsgewerbe 62 Prozent, fünf Prozent in der Schwerindustrie und 16 Prozent im Bereich Elektronik. Die ausländischen Unternehmer halten in der Mehrzahl der

80 Prozent aller Joint Ventures sind mit Beteiligungen aus Hongkong oder Macao zustandegekommen, sie umfassen aber nur gut 50 Prozent des Gesamtkapitals.

Viele Projekte scheiterten, dies zeigt die Untersuchung, an einer falschen Einschätzung der Strukturen und Möglichkeiten in der chinesischen Wirtschaft. So sind auf den ersten Blick die Lohnkosten verhältnismäßig gering, ein chinesischer Arbeiter verdient etwa 100 Yuan (1 Y = 0,60 DM) pro Monat. Auf der anderen Seite ist er aber weit weniger produktiv als etwa sein Kollege in Hongkong. Hinzu kommt, daß alle Joint Ventures gesetzlichen Reglementierungen unterliegen. Diese fordern zum Beispiel, für die Unterkunft, die Rente oder die medizinische Versorgung der Arbeiter zu sorgen.

Ein weiteres Problem stellt sich für Firmen, die Rohstoffe im Ausland kaufen müssen, ihre Produkte aber auf dem chinesischen Markt absetzen. Sie haben größte Schwierigkeiten, die Einnahmen und Ausgaben in unterschiedlicher Wahrung auszubalanzieren. In den meisten Fällen nach Angaben der chinesischen Behörden in Kanton zum Beispiel 70 Prozent - erwirtschaften sie nicht ausreichend Devisen, um damit ihre

se Lohnkosten im Ausland - zu dekken. Die Chinesen bemühen sich zur Zeit, durch neue Regelungen dieses Problem in den Griff zu bekommen.

Von chinesischer Seite ist immer wieder zu hören, daß Joint Ventures unbedingt auf gegenseitigen Respekt und Vertrauen gegründet sein sollten. Obwohl die westliche Technologie der chinesischen weit überlegen sei, soliten ausländische Partner dennoch bereit sein, die heimischen Strukturen und Besonderheiten zu respek-

Auf der anderen Seite müssen die Chinesen ihre Infrastruktur erheblich verbessern. Der momentane Stillstand in der Entwicklung der Joint Ventures gibt ihnen die dazu notwendige Atempause. Vor allem das rück-ständige Ausbildungssystem, mangelnde Erfahrungen in internationalen Geschäften, aber auch verkrustete ideologische Strukturen - bedingt nicht zuletzt durch die Kulturrevolution – müssen abgebaut werden.

Wie man die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China erfolgreich gestalten kann, zeigt das 180 Mill. Dollar Projekt der Volkswagen AG in Shanghai. Dort werden zur Zeit 10 000 "Santana"-Limousinen pro Jahr gefertigt, bis 1988 soll die Endkapazitāt von 30 000 Fahrzeugen im Jahr erreicht sein. Schon heute zählt in China diese Unternehmung zu den Paradebeispielen für eine gelungene







Sixt/Budget ist die Autovermietung mit den vielen Mercedes. Wir haben allein über tausend 190 E. Damit Sie auch wirklich einen bekommen, wenn Sie einen brauchen. Sie finden uns in allen deutschen Flughäfen und Wirtschaftszentren. Unser neuer Vermiet-Computer macht das Automieten für Sie noch einfacher. Buchen Sie Ihr Wunschauto (oder unseren Business-Air-Service) zum Ortstarif unter Tel. 01:30-33:66. - FIRSTSLASS FAHREN, ECONORIY BEZAHLEN





#### Im Verlauf nachgebend Fortlaufende Notierungen und Umsätz \$2.1 470G 1986 24.2 14 12.5G 37 20G Deere Lanz \*6 Dislause, 1 Den, Hamse D Gerbe, Lohne, 1 Cen Klaut, 6 Georg A. D Gerting \*\*B0 agi, NA 8 agi, Ya. S agi, Na, S agi, Na, S agi, Ya. S Koening A. B. Langtbella-Plant 1458 588 2404G 140G 280T 125G 5100G 515G 515TG 320B 2715B 27 1458 588 2406 145G 261G 125G 5000 505G 470 515TG 515TG 1326G 276 1325G 415TG 360T 225T 4800 2000 23,4 14,1 13G 31,8 20G Auslandsverkäufe drückten Favoriten 24.5. 4949 11470 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1 DW.- Nachdem die Vortagsfavoriten an der Mitt-wochbörse noch freundlich bis fester eingesetzt hatten, drückten Auslandsverkäufe im Verlauf die Kurse gerade diese Aktien wieder deutlich nach 1236 314-8-4-314 9657 271-8-4-314 9657 271-8-4-314 9657 271-8-4-314 4411 549-9-1-381 4411 549-9-1-381 4411 549-9-1-381 4411 549-9-1-381 4413 549-9-382 4453 428-4-3-32 547 732-5-5-5-23 547 732-5-5-5-23 547 732-5-5-5-23 547 732-5-5-5-23 547 732-5-5-5-23 547 732-5-5-5-23 547 732-5-5-5-23 547 732-5-5-7 548 732-5-5-5-7 548 732-5-5-7 548 732-5-5-7 548 732-5-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-5-7 548 732-3177765537 3177456 3577565 357756 357756 357756 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 35775 5176 2773 522 524 532 524 53176 524 525 53176 525 53176 525 53176 525 53176 525 53176 525 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 53176 318-4-3-315 18,1 109,1 140G 85 104 30 197,5 18.9 138G 84.5 107.9 29.5 199.5 70G 40G 278-4-2-78 278-4-2-5-78 278-4-2-5-78 278-4-2-5-78 278-4-2-5-78 278-4-2-5-78 278-4-2-5-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-78 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-1-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-18 278-4-3-1 Pacific Telesis Politiced PonAm Perior Dilling Parior Banali Pekilo Wallsoni Papal Pamod Pengeot Philip Morra 108,7 95,7 11,78 54G 52 54,7 513 556 132,5 107,45 55,5 11,26 7,1 54G 87,546,5 508 154,5 145,5 147,5 143,5 143,5 zum Teil auch kräftig vater die Vortags 538,5 1787 - 805 424,5 510 264,5 253 302 435 520 218 78,9 774 schlusnotlerungen. Daß die die Aktientendenz so negativ beeinflußt wurde, zeigt wieder einmal, wie vorsichtig die Käufer noch sind. Einmal uren es die noch nicht wieder zunehmenden Engagements, zum anderen aber versuchen die eleveren Profis am Markt ganz offensichtlich, zu noch gunstigeren Kursen zum Zuge zu kommen. Das gilt beispielsweise für die großen Chemiepapiere, die sich etwa um die Schlußnotierungen des Vortags bewegten. Einer der deutlichsten Verlierer war die Deutsche-Bank-Aktie, die am Dienstag auf erste Geruchte, daß die Deutsche Bank des libysche Fiat-Paket übernehme, mit ihrem Kurs in die Höhe geschnellt war. Da 70 60G 135,5 62 23.3 14,6 12G 29,7 110,5 11,65 M Fed. Nat. D Hat St. D dal Vz. D Hoors M Huor D Ford F Fultsu 42,6 23,1 14,3 17,2G 28,8 111G 12 47,7 370G 4805G 7,45 123,5 42 141,5 495G 347 105G 90G 1820G 475G 347G 105G 90G 1850G 9886G 138G 434 100T 400 658 149,5 29,2 145 290G 48 44,2 94,5 84 8,05 20,88 D Romode Ins M Renger OR F Spulser F Sicoh F Sicoh F Sicoh Bortens Rothers Rockwell Rollinco Rockwell 148,5 29,5 141,2 290,5 64,2 43,1 90 64,5 8,21 20,5 13.6 8.25 - 11G 19.3 18.51 82 12t 75 445G 445 9 184.5 14,2 8,3 11 19,5 18,5 173 61 73 44,5 8,8 183,8 24,8 24.5. 520 1606 516 6511 1925 30 3473 40 54 170 178,550 24068 \_ 1110 489 209 212 209 622 680 151,5 151 Unnotierte Werte 46 767 158,5 87,6 3 1290 15700 133,3 97,9 3,6 1,6 16 47,6 456 757 156 91,1 15750 5400 155,6 61 1,85 15,7 10.7 101 22G 0.58 4940G 3,55G 10,05 11T 22G 0,58 49600 3,56G Hawtett Rock Highweld See Hinchi Hoffm Lu Roc Holiderbenik Holidery lans Homestoke - 8.47 5 5.25 176 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 145 6 1.3 14 in DM Ausland 90.3 90.3 90.2 229.5 133.6 126 126 134.6 118.5 134.3 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 1 A ADOM A Anold L'Air Uquide Akon Akon Akon Akon Akon Akon Akon Akon Alp. Bi. Nedel. Al Nippen Air Alled Corp. Alp. Bi. Amoz American Born American Angle Am. Corp Angle Am. Corp Angle Am. Corp Angle Am. Corp Acade Cheen Ascel 254G 852b8 86 73 117 440 410 142,5 529 730bG 770 1900 1300b 190 410G 386G 373 386G 37 1120 267 474.9 702 124G.2 124G.2 125G.2 200G.1 132.5G.2 200G.1 175.5 1450.0 175.5 1450.0 175.5 1450.0 175.5 1450.0 175.5 1450.0 175.5 1450.0 175.5 1450.0 175.5 1450.0 175.5 1450.0 175.5 1450.0 175.5 1450.0 175.5 1450.0 175.5 1450.0 175.5 1450.0 175.5 1450.0 175.5 1450.0 175.5 1450.0 175.5 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 1750.0 234G 858T 88 72.5 117 -22058 137G 600 134,1 680 335 15,355 179,5 250 625 550 323,9 245 400G 1260 229,5 165 410G 281.5 31.5 22.9 48.1 22.5 101 41.6 108 23.6 1,51 284.5 23.5 23.5 69.4 28.5 100.4 41.6 111 23.6 13/25G 13 A Mochan-Pach, 23,3 I Mignedo B. M. Speedo B 70166 1246 754 761,5 2806 132,6 67616 170,6 170,6 170,5 175,5 175,5 27500 333 21160 1376 5406 135,1 Schering 12 Schless 0 Schless 0 Schless 10 Schlesk 5 Schlesk 4 Schlesk 5 Schlesk 4 Schlesk 5 Schlesk 4 Schlesk 5 Schlesk 4 Schlesk 5 Schlesk 6 Schlesk 6 Schlesk 7 Sekt 7 Sekt 7 Sekt 8 Sekt 7 Sekt 8 Bohlb St. 7,75 dgt, Yr. 14,75 dgt, Yr. 14,75 Dethal AG 6 DG Benk Gen. 8,79 Dr. Ast. Tet. 10 Dr. Bebook St. 3 dgt Yr. 3,5 Dr. Benk Gen. 8,79 Dr. Ast. Tet. 10 Dr. Bebook St. 3 dgt Yr. 3,5 Dr. Benk Gen. 8,79 Dr. Controden 12 Dr. Cont. Böck 0 Dr. Hyp. H.-Bin. 9 Dr. Hyp. J. Br. 10 Dr. Steitz. 4 Dr. Br. 10 Dr. Steitz. 4 Dr. Br. 10 Dr. Steitz. 5 Dr. Dr. 10 Dr. Steitz. 5 Dr. Dr. 10 980bi 5350f 530f 530 3356 179,5 890 2148 258 194,2 583G 575 583G 575 81,5b6 1100 347 986 445G 118,1 2850 1278 2900bi 400G 410G 418G 418 1878 1870 1550T 749 400G 221G 247G 400B 1290G 258 1795G 455,5 247 115 11900 4,877 115 340 4,877 340 345 104G 2,6G 3,4T 17,4bi 6,6T 41,5 144,5 6,5G 5,6G Shell T & T Singer Singer Singer Singer Singer Singer Singer Southy Suntione Suntione Suntione Suntione Suntione Suntione Suntione Sunting Su 2,6G 3,17 18,35 41,5 144,5 54,8 8,5G 5,6G 152 75 171,1 199 3,78 171,1 199 3,78 468 14,9 9,3G 214bG 333 418,5 480 380 382,9 D Laforge D Litton Inc. F Lone Stor D LTV 418G 152G 62T 4,95 21G Freiverkehr 7G 11G 11SbG 127 72,7 172,7G 160,6 69,8 17 210G 9,3G 87 400 313G 140,5 97,5G 120,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 150,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 187,5 230G 360 248 128,5 690 175 175 2300 2100G 85007 M MAX Stofte 0 3 Nectory, Esst. i M N. Bw. Hof 8 M Niedersoyr "0 192,5 230 360,5 257G 125 688 173 170 2250 2130G 85008 Niedermayr \* Nino 4 Nisclorf 10 Nordcement & Nord. Steing. Nordstern A. dgi, NA \*10 Nordst. Lab. \* 174 STORY ST 1675G 33358 59076 35815 7465 1886 7251 1886 7251 1867 7550 3322 7475 4786 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 74516 7451 9.8 43.4 9.36 2.5 15.4 7.750 29 308G 173G 240G 310G 581 281bG 270 330,5 380bG 410G 473B 7,2 310bG 710G 710BG 7 9,8 6,5 14,2G 9,6 1,5G 15,5G 15,5G 14,5 165,5 5 7900 79G Missoupi C, me Missoupi A, E, Missou BL, Missoupi A, Co., Missoupi A, K, Missoupi 167 01 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 230 338 137 1105 728 339G 140 168,5 1140 2210T 126 175G 489 1440G 151,5 128 339,5 404,5 97,2 2608 334 315G 1988 SCZ-SE. Gerufs Solanholor 0 Spinner Z. "87 Swed. Solow, 10 Temming AG 15 Temming AG 15 Temming AG 15 Temming AG 15 Triumph Int. 7,5 Triumph Int. 7,5 Triumph-Int. 110 TVES Verm. 3,75 TVE Company 18 TVE Company 1 Jute Bremen 4 Kobashwent 5.5. Koli Chessie 12 Koli U. Solz 7 Kouthol 7 Koli 8-2 Koli 8-3 Bergmon B Bert El. Bet 12,5 Sr. Chus 5 Br. Monlager 0 n Brschw.M. D r Brem. Loger 4 r Brem. H. El. \*\*0 Boboock 85H \*6 244 355B 483G 1785G 2094G 215 7307 240 980 243 123,5 1948 207 1948 207 191 89046 -**Z**3T gud Cda, Pacific Conon Costo Comp. Costo C 125 UAL United Tech United Tech USX Corp. US West 24,3 12 16,5G 94 77,5 56,5 4180 102,4 70 76G 16,2 71,3 67 121G 440 44,2 90 46,5 111,7 119,50 439,5 42,6 897 51 311,7 74.1 94.5 18.5bG 16.4 97.2 10540 1820 207 25,2G 74,3 98 19 16 96,4 14,9 26,25,4 10590 1720 201 24 Oberl Ufr. 6 Ostro Hone, 1 17,5 26,5G 110 108 162T 184 18008 900TB 600G 410T 515 228 1698 185,6 18008 98078 600G 410T 520 229 27,1 45,1 110G 200G 90bG 5,45 113,5 71 1470 110 9500 4658 29756G 906 90,9 1145 640 270G 2776G 207 205 545G 411 339 381 386 10508 4658 225 5320 98,56 1142 2706 278,8 212 209,5 5456 410 339 361 350 11008 14.2T 14.2T 2.85 6.3G 6.3G 10.5 4.8G 10.2 3,75 15,51 4,251 8,05 2,56 7,56 7,56 Jngeregelt.Freiverkeh 9.05 2100 3.7 17.31 27,6 1157 27,6 115,3 15,3 15,3 15,3 15,3 460 31568 73,5 83 74 62,6 188 8300G 1456G 1556G 490G 508T 458 314 74 63 74 62,8 186 850G 148 145TG 490G 520T 405TG 405bB 677 9908 1150rB 800G 1000B 400G 6000bB Air. Br. Beckin, 5 Airecraftch 14% 400,550 405G 4808 9998 1155rG 800G 10008 400G 6000G 4990 4400T 3990 215G Alpesmilch 14% Algusen \*6 Alte Lakoz. B\*\*4.2 dgl.59% NA\*3 C dgl. NA\*3 dgl.59% NA C j. Berl. AG Ind\*4 Berl. Leben 9+3 dgl. 59% NA 4,5:4 Bernard \*\*35 Bibl. Institut 0 Bibl. Restaut.\*0 H Geestin, Bk. 3 M Gebt \*\*8 D Gels wosser 6.5 D Gerrest 7 D Gildem, 0 D Gilmes 0 D Glos & Sp. \*\*11 D Golds Sp. \*\*11 D Golds Kp. \*\*18 200 2105G 182 219 194,6 154 150 500 2625G 322G 20058 215 182 217 1905G 1475G 150,2 3007 2545G 320G 113 15,6 50 89 50,5 25,3 201 74,6 1,65 13,8 30 61,5 62,5 42,4 178 129,4 30,8 64 62 42,6 293 129,1 754 980G 800G 106,5G 344 751 980G 800 105,5G 340 ,5499010 43001 399G 215G 23,1 197 77 1,65 9800 17100 5160 1070 58450 30010 3600 5310 4870 765,68 Cuntas Wright CSX Deere Delto Airlines Oligitol Equipm. Dow Chemical Du Pont # Eastern Gos-Fuel Frestman Kodak # 9810 14910 5225 1060 58500 50100 3500 5330 4965 53 17,875 23,875 44,125 95,5 54,825 54,825 17,5 51,875 47 67 60,375 43,25 5,5 61 64,125 10,25 12 63,75 20,875 68,5 13 47,625 60,25 42 55 59,875 65,25 11,875 62,75 11,875 64,5 11,125 64,5 11,125 985 213 3280 2080 865 1579 418 736 3740 2130 995 Kopenhagen Luxemburg Ausland 23.9. 2380 121 5000 16300 15100 0.15 3550 18000 24.9. 2348 121 5800 16300 15100 0,15 3550 18000 23.9. 279 495 259 232 250 193 370 24.9. 735 340 525 4245 3390 1649 592 1580 23.9. 734 326 495 4260 3410 1632 899 1578 24.9. 282 505 262 231 254 196 365 Amsterdam Börse ge-schlos sen Snio BPD STET 24 9 62,5 101 150,4 559 Amro Bark Bortel i Pate Brackori Bok Luces Braternam Sessecut inkler Sist Brocade Solvy d Gar 96.7 38.7 174.2 1645 2074 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 77.9 39.3 12.1 147 205 49.3 54.5 74.5 74.5 174.8 47.4 48.6 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 176.8 1 1120 640 800 24.65 154.155 154.155 154.155 154.155 164.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 165.155 345 437 2620 67,6 1379 650 3480 3482 2210 744,5 1050 774 1165 545 2075 645 123 144,50 3425 2225 1005 3540 3490 620 885 1890 210 160 3120 248 16100 238,38 34.5 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40.25 40. 2200 1070 3540 5450 620 875 1875 219 160 3100 267 10100 238,53 Floor Cop. Floor Measure Floor Measure Floor Measure Floor Measure Floor Measure General Dynomics General Dynomics General Dynomics General Dynomics General Instrument General Instrument General Instrument General Motors in General Measure General Measure General Measure General Measure General Measure General Measure General Genera Rockers III. Rockers III. Rockers III. Schulberger Schulber Tosdor Testor 17.55 75 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25. Bonco de Bilbao Banco Central Banco Appular Banco de Santala Banco de Santala Banco de Vizcaya Cirolin Espoña Const. Auxt. Ferro Cros Curblentas Duro Feiguera B Agulta Esp. del Zink Esp. Petroleos Unión Fénix Fecsa Hidrostecra Maccas Hidrostecra Maccas Popelara Sedia de Barcela Serillaria de B. Zelefonica Unión Escurica Esplosivos RT Unión Serillaria de B. Zelefonica Unión Pécurica Esplosivos RT Unión Vallefiermaso Indeas 311 1675 8490 171 489 406 525 440 517 468 448 186 126 300 24.9. 1209 525 1220 525 1220 524 1525 530 152 14 343 540 299 79,25 112,75 161,25 244.5 305 1600 8758 168 489 405 325 440 316 670 436 186 125 300 Abhibi Price Alcon Alu. Bit. of Moorreol Bit. of Moorreol Bit. of Moorreol Bit. of Nova Soorla Beil Gols Enterprise Buesty Ofl Boar Volley Ind. Beyedd Misse Buesty Ofl Boar Volley Ind. Beyedd Misse Buesty Ofl Control Cosseta Res. Decision Mines Dome Petroleum Domtor Folconbridge Ltd. Great Lides Forest Guil Conocia Guiffatteom Bey. Heart Wolfar Bes. Hadsont Bry Ming. Hosty Ofl Imperiol Os -Ainco Inter Chy Cos Ltd. Interprov. Fipeline Kerr Addison Loc Missetts Micons Corp. Norando Mines Norcen Energy Res. Northgeir Onlowedd Petrol Onlowedd Petrol Onlowedd Petrol Onlowedd Petrol 24.9. 186 B -277 297 293 -157 345 373 2468.97 Zürich 24.9. 4100 3300 3375 18860 4250 323 450 15700 16870 17700 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 4500 16870 3475 Alusuione dgi, NA Bonk Leu Brown Boweri Cibo Geigy Inh. Cibo Geigy Inh. Cibo Geigy Port. Beistr. Wort Georg Fischer Inft. Mog. 2-Globus Port. H. La Roche 1/10 Holdschook, Ratio-Subsee Jocobs Suchard Inh Jahmoli Londia Gyr Mövengick, Inh. Motor Cotenbus Nesste Inft. Sandaz Rot. Sandaz Rot. Sandaz Port. Sauver Nem Art. A. Sandaz Port. Sauver Nem Schw. Brativariein Schw. Rotivariein Schw. Rotivariein Schw. Kredit. A. Inl Schw. Ricktv., Inh. Star. B. Gebr. Sulzer Port. Swissair dgi, NA Winterthar Inh. Wintert 562 509 176 273 557 212,5 288 803 678 1806,25 Cycle + Car. Cold Storage Dev. St. of Sing. Fraser's Neave KI. Kepong Mol. Benkling Not. Iron OCSC Sines Darby Singaper Land Ua. Overs. Bank Sy 24.9. 2.04 3.7 7.95 8.05 1.87 3.96 4.62 8 1.4 4.98 5.58 23.9. 1.97. 3.84 7.9. 8.75. 1.84 4.54 7.95. 1.98 4.98 4.98 119,25 176 96,5 204 315 278 189,19 Tokio Alps. Bonk of Tokyo Bonyo Phorma Bonyo Phorma Bridgestone Tire Conten Bridgestone Tire Conten Bridgestone Tire Conten Bridgestone Tire Conten Bridgestone Bridgest Brüsse 24 9 2570 3535 145 4690 6190 14850 9400 307D 71250 7920 8750 3896,42 23 9 2585 3675 164 4750 6350 18608 9190 3085 11275 2750 8789 5884,29 Bostogi Berietton Group Delanine Formitalia C. Erba Fot V<sub>Z</sub> Geninia Generali IRI V<sub>Z</sub> Geninia III V<sub>Z</sub> Geni 23.9. 495 14950 12900 14550 10355 114800 32600 4751 10300 3355 40100 3390 24 9. 690 17100 505 13500 15900 9850 3180 77500 31500 77500 30000 10410 10410 3610 3950 Sydney Herrefina Sec Gen Selvay UCB Index 24.9. 3.7 2.2 4.5 7 3.05 8.04 4.8 4.8 4.8 2.78 1.25 0.02 6.04 259. 5,72 2,25 4,56 3,15 0,7 8,06 4,83 6,95 2,77 1,3 2,25 0,83 6 24.9. 23.9. 171,5 171 386 385 173,5 174 114 114 109 199,5 219,5 224 152 151,5 278,5 277 572,79 372,76 Hongkong No west crosp Calavaco Petrol Placer Development Pravigo Inc. Ranger Oil Revenue Properties No Algom Rayol Bt. of Can. Seogram Shell Canada 74 9 16 6,75 7 11,7 35 75 15,7 China Light - P Mengkang Land Hungk - Sh Dk Hungk Tolagh Hungk Tolagh Hungk Whambod Land Mathosan Common - A . 140/18; 145/28; 150/38; 150/48; 1-140/3.8G, 150/7.5E; 160/7G; 170/28; 4-150/3.7E; 160/14.5G; 170/28; 2-150/3.7E; 160/14.5G; 170/28; 25 Vente 1-340/19.3G; 170/28; 25 Vente 1-340/19.3G; 170/28; 250/15E; 200/28; 170/29; 250/3E; 200/15E; 200/28; 170/29; 4-150/3.7E; 170/19; 4-240/10G; Welle 1-40/3/5G; 499/5; 500/119; 500/16; 500/29; 170/10G; 180/20G; 180/10G; 180/10 114,90 123,01 99,98 72,25 115.47 116.59 75.81 49.88 115,49 117,15 96,13 69,81 Devisenmärkte lulanászertifikate Der US-Dollar wurde am 24, September im Fernen Osten noch höchst mit 2,0525 bezohlt. Dieser Kurs wurde in Europa nicht mehr erreicht. Die Leitwährung ing zunöchst bei 2,043 und gab in der ersten Bewegung auf 2,034 noch. Am Markt reaglierte män recht verschnupft auf Außerungen Malcolm Rakturge, daß der Dollar aus wirtschoftlichen Gründen wei-ter nachgeben müsse. Die Bewegung lief jedoch bold aus und es werde onschließend bis 2,047 gehandelt. Noch der Markturen 2,047 merchließend bis 2,047 gehandelt. Noch der Austolin DM Sond Yoke DM Sond Yoke DM Sond Yoke DM Sond Yoke Turk A DM Convert Fund B DM Environ DM Rendon AND LINE TO A CONTROL OF THE CONTROL 31.40 9 117.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 177.39 1 11.8.41 111.8.41 111.8.51 100.554 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8.8 171.8 171.8 171.8 171.8 171.8 171.8 171.8 171.8 171.8 171.8 171.8 171.8 171.8 171.8 **Devises und Sortes** STANKE ST New York S. London 18 London 18 London 18 Montreet 8 Amsterd 51 Zirich 41 Brüssel 61 Paris 9 Kopenh 71 Calo 81 Nocin 81 Motival 12 Wien 41 Motival 12 Wien 41 Tokia 35 Helshiki 83 Belgrad 8 Suddon 18 Suddon 2,037 2,047 1,2963 2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 1,4777 1,4777 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,577 4,5



# Vom Nutzen, einen Mercedes zu fahren.

Wirtschaftlich zu denken ist für Unternehmer heute wichtiger denn je.

Beim Transport von Gütern heißt das, auf dem schnellsten, sichersten und preiswertesten Weg die Ware an ihr Ziel zu bringen.

Tatsache ist, daß rund 80 Prozent aller Güter über die Straße befördert werden. Vor allem mit Nutzfahrzeugen. Und in den meisten Fällen mit Nutzfahrzeugen von Daimler-Benz.

Das liegt daran, daß sich die Unternehmer von unseren Fahrzeugen den größten Nutzen versprechen.

So haben wir die Sicherheit unserer Schwerlastwagen weiter gesteigert. Zum Beispiel durch die serienmäßige elektronisch-pneumatische Schaltung. Ohne jeglichen Kraftaufwand kann jetzt der Fahrer, ohne vom Lenken abgelenkt zu werden, unter 16 Getriebestufen den richtigen Gang wählen, der gleichzeitig auf der Schaltanzeige sichtbar wird.

Das Antiblockiersystem (ABS) haben wir bei unseren Nutzfahrzeugen um die Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) erweitert.

Damit werden diese Fahrzeuge beim Anfahren, Beschleunigen und Fahren, selbst auf einseitig glatter Fahrbahn, sicher in der Spur gehalten.

Ihre Fahrsicherheit wird so weiter verbessert. Ein neues integrales Antriebssystem macht erheblich höhere Fahrleistungen bei noch günstigerem Kraftstoffverbrauch möglich.

Durch die Verwendung neuer Werkstoffe

konnte die Nutzlast unserer Schwerlastwagen erhöht werden.

Viele Bedienungserleichterungen und auch Verbesserungen im Servicebereich tragen zusätzlich dazu bei, die Sicherheit. Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Lebensdauer unserer Nutzfahrzeuge noch weiter zu erhöhen.

Durch unser umfassendes Typenangebot ist dabei eine genau auf den Transportzweck abgestimmte Fahrzeugauswahl möglich.

Mit immer anspruchsvollerer Technik werden wir die Wirtschaftlichkeit, den Gebrauchsnutzen und die Qualität unserer Fahrzeuge ständig weiter verbessern.

Denn wir vergessen nie, was wir unseren Kunden schuldig sind.



|                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                | <u>u</u>                                                                                                                     | ORDEN UND M.                                                                                                                                  | WWIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                    | Wolle, Fasers, Kautschuk                                                                                       | NE-Metalle                                                                                                                   | KUPFER (c/lb) 23.9. 22.<br>Sept. 60.50 61,1<br>Okt. 60.55 61,1                                                                                | Devisenterminmarkt  For des fernzösischen Franc waren am JA. 9. Anwas höhere Departs vorbanden, da die Zinssätze orlangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Buedeschotzbidete (Zinskuri vom 1. August 1986 on, Zins-<br>stoffel in Prozent jöhnlich, in Klammern Zwischenwenditen in<br>Prozent für die jeweilige Bestschouer): Ausgabe 1986// (Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Readites und Preise von<br>Pfandbriefes und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| are Goldnotierungen an                                                          | schlossen am Dienstag<br>der New Yorker Comex                                                      | 1 AUTIK 1944 253. 223                                                                                          | (DM je 100 kg) 24.9. ELEKTROLYTKUPFER für Leitzwecke                                                                         | Dez. 61,00-61,05 61,50-61,6<br>3cm 61,15 61,4                                                                                                 | Departs vorhanden, de die Zinssätze anzagen.  1 Manat 3 Manate 6 Monate Dollar/DM 0.51-0.21 0.84-0.74 1.55-1.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | totale in Prozent (durich, in Klarmeen Zwischenheimen in Prozent ihr die jeweilige Bestrachuer): Ausgabe 1986/7 (typ A) 3.96 (3.59) – 4.00 (3.79) – 5.00 (4.71) – 4.00 (4.70) – 7.00 (5.12) – 8.00 (5.53). Ausgabe 1986/8 (typ 3) 3.50 (3.50) – 4.00 (4.00) – 5.00 (4.33) – 4.00 (4.73) – 7.00 (5.79) Protesteres pechalics des Bendes (fonction in Prozent): 1 John 3.80 (3.60) – 8.00 (3.79) – 8.00 (5.60) – 8.00 (3.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.79) – 8.00 (5.70) – 8.00 (5.70) – 8.00 (5.70) – 8.00 (5.70) – 8.00 (5.70) – 8.00 (5.70) – 8.00 (5.70) – 8.00 (5.70) – 8.00 (5.70) – 8.00 (5.70) – 8.00 (5.70) – 8.00 (5.70) – 8.00 (5.70) – 8.00 (5.70) – 8.00 (5.7 | Instabli Bandio "Crientinemproperius" bai Stenjadalmen un<br>John Os. N(Vertug) Dh Mr 7% Dh Sh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nach unten gerichtet w<br>Silber, Kupfer und Kaka                               | ar auch die Tendenz bei<br>o. Fester notierte Kaffee.                                              | Doz. 44,95-45,20 47,10<br>MGrz 46,05-46,20 48,19<br>Mos 46,50-46,70 48,99                                      | DRI-Not." 279,56-281,64 280,50-282,50<br>BLEI in Kabeln                                                                      | Milerz 61,30 61,80-61,1<br>Mori 61,60 62,1<br>Juli 61,65 62,4<br>Umsatz 5600 420                                                              | 0 1 Monot 3 Monote 6 Monote 5 Delicar/DM 0,51-0,21 0,84-0,74 1,55-1,35 7 Princt/Delicar 0,46-0,44 1,50-1,47 3,05-2,50 7 Princt/DM 2,00-0,40 4,90-3,50 8,90-7,50 FF/DM 17-1 56-20 58-42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Johr 5,80, 2 Schro 4,50. Renderobiligationers (Ausgabebedingunges in Property: Zins-5,25 , Kurs 98,50 , Rendite 5,40 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 ARS LAST 1003 1028 1888 1887 1074 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                 |                                                                                                    | Juli 47,10 49,41<br>Okt. 47,35 50,38                                                                           | 89,75-90,75 89,75-90,79 ALUMINIUM für Leitzwecks (VAW)                                                                       |                                                                                                                                               | Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nullkupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 4 55 659 97.75 107.2 100.7 144.2 111.7 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Getreide/Getreideprodukte                                                       | Öle, Fette, Tierprodukte                                                                           | KAUTSCHUK New York (c/b)<br>Handlerpreis loco RSS-1<br>46,75 46.25                                             | Rundb. 455.00-458.50 455.00-458.50                                                                                           | ALLINATURA (=And                                                                                                                              | geld 4,10-4,30 Prozent; Monatageld 4,45-4,55 Prozent; Dreinto-<br>natageld 4,45-4,60 Prozent, HBCR 3 Mon. 4,60 Prozent, 6 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deutsche Rickschlung Kum Rendite<br>Beltreaten Prais Deten 24.9. in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 5,64 (5,60) 94,65 190,7 194,5 196,7 1129 11<br>6 400 (4,00) 94,61 97,80 594,2 105,1 114,0 11<br>7 - 4,27 (4,25) 92,45 19,50 183,5 109,5 114,5 1<br>8 435 43,59 10,00 14,05 182,1 188,2 114,3 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| WEIZEN Chicago (c/bush)<br>23.9.<br>22.9.<br>Dec 262.50-761.75 257.50 757.73    | ERONUSSÓL New York (cilb)<br>Sudstaaten lab Work<br>25.9. 22.9.                                    | WOLLE Landon (Neusl. c/kg) - Kreuzz.                                                                           | * Auf Grundlage der Mekkungen ihrer hög<br>sten und niedrigsten Kaufpreise durch 1<br>Kupterverarbeiter und Kupterbeisteller | 24.9. 25.00-845.00 848.00-858.00<br>3 Mon. 815.00-816.00 816.00-817.0                                                                         | 14,65 Prozent.  Polential street billion can 24,9, ; 10 bis 27 Tage 3,05 G-2,906  Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,05 G-2,908 Prozent, Diskontiation  der Bundesbank am 24,9, ; 1,5 Prozent; Lombardsctr 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8W-Bank E.67 100,00 1.7.95 55,493 6,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 4.76 (4.77) 67,70 94,25 100,3 107,4 103.9 17<br>10 4.81 (4.81) 84,55 15,60 107,4 107,7 114,8 17<br>15 7,05 7,05 80,40 89,60 97,55 107,7 114,7 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mar: 757,75 253,50<br>Mar 243,00 240,50                                         | 27,00 27,00<br>MAISO: Now York (c/lb)                                                              | Dez. 559-565 554-555                                                                                           | Messingnotierungen                                                                                                           | BLEI (£A)<br>  psint, Kosee                                                                                                                   | Prozent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Commerzbonk 100,00 22,5,75 57,00 6,76 Commerzbonk 100,00 4,8,00 37,50 6,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "Die Rendite wird auf der Sasis aktueller Kepons besech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WBZEN Whetipog (can 5/t) Wheat Board of: St L. 1 CW 12a.33 197.55               | L'S-Mitelwesistooten fob Werk<br>17,25 17,00                                                       | Jan 559-565 551-554<br>Urreatz 2513 2507                                                                       | 24.9. 25.9<br>MS 58. 1.VS 271-272 277                                                                                        | KUPTER GROOD A (E/1)<br>  mitt. Kosse                                                                                                         | Medrigst- und Höchstlome im Hondel unter Bunken am 24.9.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DSL-Burst R 264 137.01 2.7.90 112.53 5.35<br>DSL-Burst R 266 100.00 2.7.90 82.13 5.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (cc. %)  "Autgrund der Montenendike errechnete Preien, die vong<br>amlich noderten Kursen vergleichbarer Papiere abweid<br>könnes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| St.L.1 CW 136,33 197.55<br>Am. Durum 194,51 193,41<br>ROGGEN Wanipeg (cun S/t)  | SD:A01 Chicago (C/Ib)<br>Ot: 14,40,14,47 14,29-14,30                                               | الحراميون محراميون عراب                                                                                        | MS 65 297-301 298-302                                                                                                        | ab Kasse = 928,00-929,5<br>5 Manate = 951,00-951,5                                                                                            | US-5 DM str. 1 Monet 6-6% 4%-4% 4%-4% 5%-6% 4%-4% 4%-4% 4%-4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hbm 1-5-4 A 7 700.00 15.8.96 53.20 A.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Communicate Besterleder: 112,711 (112,781) Performance-Besterleder: 247,437 (247,471)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ort 65.00 55.00<br>Ort 65.00 56.00                                              | 15.12 15.00<br>Mar: 15.40-15.45 15.28-15.30                                                        |                                                                                                                | Deutsche Alu-Gußlegierungen                                                                                                  | KUPPER-Standard<br>mitt. Kasse 901,00-902,00 904,00-904,0<br>3 Manate 922,00-924,00 927,00-928,0                                              | 12 Monate 616-676 476-476 476-476<br>attractatit von: Deutsche Bonk Compagnie Financière Limes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ] U     4/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hätgeteik von der COMBIERZEANK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mar: 30 20 08 3<br>HAFER Winsipeg (cur. \$1)                                    | Man 15.60 15.50-15.55<br>bit 15,80 15,70-15.75<br>bug 15,80 15,70                                  | Tendenz: ruhg                                                                                                  | (DM/100 kg) 24.9. 25.9.<br>Leg. 225 275-285 275-285<br>Leg. 226 277-287 277-287                                              | 3 Monate 405.00-406.00 404.00-405.0                                                                                                           | bourg, Luxeraburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Heast, Light, 247 100,00 1.4.75 SL08 4.45 Heast, Light, 251 100,00 1.7.35 ZL07 7,00 Heast, Light, 251 100,00 2.11,05 27,94 4,50 Heast, Light, 255 100,00 2.4.06 24,57 7,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | New Yorker Finanzmärkte Fed Funds 25. Sept. 5.483-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oto 78,70 (4,10) Dez. 77,20 (7,10) Marc 77,60 (7,50)                            | BAUMWOLLSAATOL New York (c/lb) Mississippi-Tell (b) Work                                           | WOLLE Bychney (austr c/kg)<br>Merino-Schweißw. Standard<br>24.9. 25.9.                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                               | Outsuchtunes om 24.9. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Antopul 16.00;<br>Verkouf 18.50 DM West; Frankfurt: Antopul 15.25; Verkouf 18.25<br>DM West.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hees. LcDds. 256 100,00 5.4.16 14,52 6,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Commercial Paper 30-97 Tage 5<br>(Direktplatiening) 68-276 Tage 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HAFER Chicago (c'trush)<br>Okt 127,75 ::: 63                                    | 15,50 15,50<br>SCHMALZ Chicago (c/lb)                                                              | Okt. 621,00-650,00 621,00-630,00<br>Marz - Mei -                                                               | Edelmetalle                                                                                                                  | OUECKSILBER (S/FL)<br>- 125-13<br>WOLFRAM-ERZ (S/T-Brih.)                                                                                     | Ecle imetalizeünzen<br>In Essen wurden om 24.9. folgende Edelmetalmünzpreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SGZ-Borsk 60 100,00 12.6.95 57,35 6,58 West18 600 100,00 12.5.75 58,00 6,55 West18 605 100,00 1.6.01 37,25 4,96 West18 606 100,00 1.8.06 15,75 7,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commercial Paper 30 Tage 5<br>(Handlerphaderung) 40 Tage 5,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mei 127,00 125.03                                                               | foco lose 14,00 14,00 Charse white hog 4 % ft. F 10,00 10,00                                       | Umsetz 0 2 SISAL London (S/t) cif our. Houpthöfen                                                              | PLATIN 24.9. 25.9.<br>(DM/g) 42,108 42,258                                                                                   | Energie-Termiskoutrakte                                                                                                                       | genant (in DM):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | West LB 500 126,86 16.2.89 114,40 4,44 West LB 591 137,01 16.2.90 115,80 5,11 West LB 564 141,85 1,10.91 108,90 5,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 Tage 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAIS Chicago (c/bush) Ohi 171,90-171,50 toe 03-120-30 Mār: 181,75 177,70-177,25 | TALG New York (C'Ib)                                                                               | 24.9. 25.9.<br>EA 680,00 680,00                                                                                | GOLD (DM/kg Feingold Incl. MWSt.)<br>Bank-Vitpr. 33060 33060                                                                 | HSZÖLNr. 2 - New York (c/Gattone)                                                                                                             | Felagon, Ankard Verbauf Prob jo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | West LB 505 143,24 1,9.92 165,40 5,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 Monate 5<br>3 Monate 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mor: 181.75 177.00-177.25<br>Mor: 187.75 127.25<br>GERSTE Winnipeg (can \$41)   | 1975 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 10                                                         | SEDE Yelrokama (Y/kg) AAA ob Loger<br>24.9. 25.9.                                                              | Rúckn -Pr. 28200 28200<br>GOLD (DM/kg Feingold)<br>(Basis Londoner Fixing)                                                   | Ola. 40,25-40,40 39,80-39,9                                                                                                                   | 20 Goldmark 7,1690 205,00 264,20 36,57<br>20 ffr, Napoleon 5,8070 183,00 237,12 40,83<br>20 str Vreneti 5,8070 183,00 237,12 40,83<br>4 6 martin 5 in 3,4410 104,00 141,34 38,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resistanciago (DM) Assessed   Outerrelich   200,000 24.5.95 116,50 6,53   Outerrelich   294,12 24.5.00 117,90 6,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d Mangin 5 12 Monate 5 US-Schotzwechen 13 Worken 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| De: 53.56 23.50<br>De: 91.0 60.40                                               | 8 75 8,75<br>2CUNGINE Chicago (c/b)                                                                | Okt. 12000 geschi.<br>Nov. 12070 geschi.                                                                       | DegVLtpr. 29180 29220<br>RicksPr. 28390 28430<br>verorbeltet 306108 306508                                                   | Dez. 42,80-42,90 42,10-42,2<br>Jan. 43,45-43,80 43,0                                                                                          | 9: Sovereign (£.ii) 3,6410 104,00 141,34 38,41<br>1 Sovereign Neu 7,2220 197,00 252,08 34,55<br>1 Sovereign At 7,2220 203,00 259,92 35,50<br>100 Kranen Oster. 30,4850 820,00 1003,28 32,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atl. Richfield \$100 4.2.92 126.15 9.25<br>Compbel Soup \$100 21.4.92 131.25 8.58<br>Prod Realty \$100 15.1.99 48,15 9,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 Wocken 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <del></del>                                                                     | Okt 53,95-53,65 54,90-54,90<br>Dec 53,40-55,30 54,27-54,27<br>Fobr 53,15-53,30 52,67-52,67         | KAUTSCHUK Leeden (p/kg)<br>23.9. 22.9.<br>spot 65,00-67,00 65,50-67.50                                         | GOLD (Frankforter Börsenkurs)<br>(DM/kg) 28630 28670<br>SILBER (DM je kg Feinsilber)                                         | 75.9. 72.9<br>Okt. 120.25-120.50 121.25-122.0                                                                                                 | 28 Goldstrank 7,1690 25,00 262,20 34,57 25 ffr, Napoleon 5,8070 163,00 27,12 40,85 20 ffr, Napoleon 5,8070 163,00 29,12 40,85 20 ffr, Napoleon 6,8070 183,00 29,12 40,85 25 60 ffr, Napoleon 6,8070 183,00 29,12 40,85 25 60 ff, Napoleon 6,807 2,8220 203,00 29,97 35,50 100 Kronen Oster 6,8080 163,00 206,62 34,71 10 Kronen Oster 6,8080 163,00 206,62 34,71 10 Kronen Oster 7,8080 163,00 206,62 34,71 10 Kronen Oster 7,8080 163,00 206,62 34,71 10 Kronen Oster 7,8080 163,00 206,62 34,71 10 Kronen Oster 8,8080 163,00 206,62 34,71 11,72 54,65 10 Kronen Oster 7,8080 163,00 206,62 34,71 10 Kronen Oster 8,8080 163,00 206,62 34,71 11,72 54,65 10 Kronen Oster 7,8080 163,00 206,62 34,71 11,72 54,65 10 Kronen Oster 8,8080 163,00 206,62 34,71 35,70 37,00 475,38 34,55 10 Kronen Oster 7,8080 163,00 206,62 34,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35, | Emitinates (Doller)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | US-Statisonialise 10 Johns 7<br>30 Johns 7<br>US-Diskonizati; 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| KAFFEE New York (5 '5)                                                          | Febr 73,42-75,42 75,42-75,42                                                                       |                                                                                                                | Subsection of ag remission;<br>(Basis Londoner Paing)<br>DegVitipr. 401,20 402,00<br>RücknPr. 388,90 389,70                  | Nov.   124/75-125/00   125/75-125/0<br>  Dez.   129/30-129/75   -130.5<br>  Jan.   131/75-132/00   -132/5<br>  Febr.   132/00-133/00   -132/5 | 10 Rubei Techanor. 5,0432 205,00 242,20 33,87<br>10 Rubei Techanor. 7,7423 205,00 242,20 33,87<br>Krügerrond 1 Uz 31,005 670,00 1051,70 33,17<br>Krügerrond 1½ Uz 15,5517 455,00 541,50 342,2<br>2 Rond Sedonfilm 7,3720 193,00 248,52 33,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DuPost Overs 100,00 11.2.90 77,00 8,82 Papsi-Co. (AA) 100,00 4.2.97 64,00 8,66 Beating Foods 100,00 9.2.92 58,50 10,47 Xerox (AA) 100,00 11.2.92 63,675 8,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | US-Primerute 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dez 216,50,717,00, 215,70,214,00<br>Marz 20175 126,50-205,50                    | Mai 71,70-71,60 72,85-72,85                                                                        | Tendenz: ruhlg  KAUTSCHUK Malaysia (mal. c/kg)                                                                 | varorbeita1 418,808 419,608                                                                                                  | Mårz 121,00-123,00 117,00-125,01<br>Mai 117,00-125,00 115,00-<br>Juni 117,00-127,00 114,00-131,01                                             | 20 Goldsnort 7,1690 205,00 242,20 34,57 20 ffr. Nopoleon 5,50770 165,007 214,52 34,97 20 ffr. Nopoleon 5,50770 165,007 214,52 34,97 213,07 217,12 20,507 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215,07 215 | Xerox (AA) 100,00 11.292 63,675 8,67   Gelf Oli (AAA) 100,00 2.3.92 62,5 9,01   Gen. Sec.(AAA) 100,00 17.2.93 69,623 8,41   Cottenp.Fn (AA) 100,00 11.2.94 51,5 9,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geldmenge M1 8. Sapt. #55,3 Med.<br>(+2,5 Med.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PADATA                                                                          | HAUTE Chicago (c/lb) 25.9. 22.9.<br>Ochsen eigh, schwere River Northern<br>64.50-65.00 64.50-65.00 | 249,00-231,00 230,50-235,00<br>Nov. 230,00-232,00 231,50-234,00<br>Nr. 2 Okt. 228,00-229,00 228,00-229,00      | Internationale Edelmetalle GOLD (US-S/Februage)                                                                              | BENZIN (bieltral) - New Yerk (c/Gallone)                                                                                                      | 50 C.S Mapsl. 1 fb Uz 31,1055 9700,00 1065,90 34,27<br>5 C.S Mapsl. 1/10 Uz 31,1105 97,00 114,28 37,30<br>20 US-5 Dist. Eagle 30,9750 1035,00 1328,10 44,13<br>Nob. Plante 1/10 Uz 31,1055 1270,00 1504,80 48,38<br>Nob. Plante 1/10 Uz 5,1103 130,00 166,50 53,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Permey (A+) 100,00 17.2.94 52.5 9,09<br>Secre (AA) 100,00 27.5.94 51.5 9,02<br>Philip Morris/A 100,00 8.6.94 51,25 9,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NYSS-Aktionindux (Slove York)<br>Cor. 135,75 154<br>Mörz, 134,20 135,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mar: 2033-2304 (324-00-0)<br>Ma: 2053-3045 (324-00-0)                           | Kuhe einh schwara River Northern<br>58,00-59,00 58,00-59,00                                        | Nr. 3 Ciks. 224 80-225 86 224 80-225 86                                                                        |                                                                                                                              | Dez. 40 10-40 26 39 40-39 5                                                                                                                   | Mitgeteilt von der Dresdner Bank, Essen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gen. Sec (AAA) 100,00 43,95 49,425 8,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mitgeteilt von Hornblower Flecher & Co., Frankfurt  167.625 187.5   86 Peles No. 310.375 187.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZUCKER Now York (c. tc.                                                         | SOJABOHNEN Chicago (c/bush)                                                                        | TITE London (Clas)                                                                                             | ZBrich mitt. 434,75-435,75 435,00-434,00<br>Parts (F/1-kg-Barren)<br>mittags 91900 92050                                     | lon. 40,30 39,40<br>Febr. 40,17 39,33                                                                                                         | Dollar-Aniesten 58 Soon 91 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103 | 107 8 Code 89 100 100 11% del 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 167.625 187.5 % Pribro % 101.375 197.75 186.675 186.5 7 Pribro % 105.125 185.125 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 |
| Ign 551-597 5.33-5.31                                                           | Mar: 504,5-504,25 502,75-502,5<br>Mar: 511.5 502,75-502,5                                          | BWC 267 267<br>BWD 247 247                                                                                     | SILBER (p/Felmunze) London<br>Kosse 409,85 411,90                                                                            | ROHOL - New York (\$/8cmel)<br>25.9.<br>25.9.<br>Nov. 14,45-14,50 14,28-14,31<br>Dez. 14,55-14,60 14,60-14,44                                 | Ph EEC 90 105,75 115,375 6th Ua,Tech.92 101,42 11th dot. 90 110,125 110,25 6th Walland 102,135 109,88 95 109,125 105,275 6th World Bids 118,75 114 dot. 91 112,375 112,625 6th dot. 91 105,37 114 dot. 90 113,5 113,5 6th dot. 91 105,37 114 dot. 90 123,75 123,375 7 dot. 94 104,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 107.625   1074. POMDOSEF 102.73   102.73   102.74   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   102.73   10 | 105 105 17% RESPONDENTS 77,625 77,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mich 2 51 - 62 8 11 - 6.12 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                | Se 5: 5:0,0 507,0                                                                                  | 8TD 310 310                                                                                                    | 6 Mon. 430,25 432,70<br>12 Mon. 451,90 452,30                                                                                | Dez.   14,55-14,60   14,60-14,44   Jan.   14,48-14,52   14,38   14,24   Morz   14,33   14,07-14,10                                            | 12 dol 95 122 122.65 Lux. Franc Bot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109. Solvey 87 100.75 100.75 64 62.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101,375 101,75 9 546 95 194,25 104,655 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 104,675 |
| 44. 44.                                                                         | Q41 150,7 150,5-150,4 [                                                                            | Eriduterung – Robstoffpreise                                                                                   | PLATIN (£/Feinutze) Loudou 25.5. 22.5. 1r. Morkt 421,90 411,10 PALLADUM (£/Feinutze)                                         | Mārz 14,33 14,07-14,10<br>ROHŌL-SPOTMARKT (\$/Bornel)                                                                                         | 12 del. 92 12 del. 93 112 del. 93 113 del. 93 114 del. 93 115 del. 93 116 del. 93 117 del. 93 118 del. | ### 100.5   8 Swidges No.   100.55   100.25   8 MEAGAR, 89   22.9   8 Worldish, 96   100.55   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5    | 102.5 102.25 Ph Sentonov7 166.675 106<br>100.625 100.625 Ph doj. 95 105.05 106.125<br>105.5 105.25 9 doj. 95 105.25 105.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                 | len 152,5-152,8 152,2-152,0<br>Mer: 153,5 152,9-153,0<br>Me: 155,0 154,0-154,2                     | Mengenasgabon: 1 trayounce (Feltunze) =<br>31,1835 g; 1% = 0,4536 kg; 1 R 76 WD - (-);<br>BTC - (-); BTD - (-) | Leades 25.9. 22.9.<br>f. HändlPr. 99,10 99,20                                                                                | mittlere Preise in NW-Europa – alle fob<br>23.9.<br>Arabian Lg. 11,63 11,80<br>Arabian Hv. 11,42 11,53                                        | 10% doi: 90 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10% 25 10%  | Recknungs-Einheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 164.75 184.55 PUBLINGS 194.535 184.5<br>164.75 184.75 PUBLINGS 184.535 184.5<br>162.75 184.65 8% Well 90 185 165.25<br>111.75 111.331 8% Well 94 182.75 183.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nov 2525-2530 2505-2510<br>Ran 2455-2475 2455-2458<br>Umsett 5127 4460          | 3uh 155,2 154,2 j                                                                                  | Westd. Metalinotierungen                                                                                       | New Yorker Metailbörse                                                                                                       | Arabian Lg. 11,63 11,83<br>Arabian Hv. 11,42 11,53<br>Iran Lg. 13,50N 13,50N 13,50N<br>Fortler 13,55 13,64<br>North Brent 13,45 13,65         | 11% doi 90 112.5 112.65 11 doi 92 165<br>11% doi 89 108.675 169 13 doi 91 101.25<br>11% doi 90 112.73 112.75 6% Conset 95 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105 28.4 Cap CityP1 97.75 97.75 1984 695. No. 105.25 174 695. St. Cap CityP1 97.75 197.75 1984 695. No. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112,375 112,75 9% dgt. 95 165 165,375 166,675 110,75 48% Woodings 96 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 184 |
| KAKAO (codon - 2 : 1)<br>Sept: 1453-1456 1453-1494 (                            | 014 721.00 724.00                                                                                  | (DM je 100 kg) 24.9. 25.9.                                                                                     | 435 00 435 SO                                                                                                                | Bonny Light 13,80M 14,00M                                                                                                                     | 10 dog 1/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22.9. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 165 165 176 165 176 165 176 165 176 165 176 165 176 165 176 165 176 165 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dez 1485-1455 1550-1522 (<br>Merz 1525-1521 1576-1577 (<br>Umserz 556 4557 -    | De: 239,00 240,20<br>Mor: 247,50 248,50                                                            |                                                                                                                | SILBER H& HAnkout<br>593,00 600,00<br>PLATIN                                                                                 | Kartoffela                                                                                                                                    | EURO-Yes 25.5. 22.5. 15 Column 169 15 day 84 165,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 167,75 | 105.75 FCU 79. ABN 92 105.5 105.5 107.0 406.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104.5 104 11 dol 75 110.25 110.25 110.25 110.25 110.25 110.25 110.25 110.25 110.25 110.25 110.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>23.</b> 9. 22.9.                                                             | 11.00 18.50                                                                                        | BLET: GOSSE LOGISES<br>Hd. Mon. 82,05-82,22 B2,05-82,34                                                        | 1.HändlPr. 597,50-581,00 561,50-564,00<br>Prod -Pr. 475,00 475,00<br>PALLADRUM                                               |                                                                                                                                               | 6% ALCORD 71 1917.5 191.625 191.625 8% Exception 89 1105 7% AUS 9% 1912.5 192.5 192.5 18% deg. 9% 111 7 Austrie 95 197 195.37% 195.37% 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25 196.25  | 7 GRUE, 75 THE STREET OF THE S | 110,75 110,75<br>105,75 104,75<br>91 91 102,85 1,8381<br>142 102,85 1,8381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mary 145 20 145 40 150 20-152 40 y                                              | I                                                                                                  | NICKEL: Botis London                                                                                           | i, Händi-Pr. 143,00-145,00 143,00-147,00<br>ProdPr. 150,00 150,00<br>COMEX GOLD                                              | Nov. 111,40 111,50<br>Febr. 123,00 126,00<br>April 176,30 178,50<br>Mai 190,50 194,80                                                         | 54. Densort 92   115,75   115,75   10 cgs.71   10 cg   | - 7 M.+Hope 97 104 104 791 R03e 57<br>100 9 Bt. Heb. 96 104 25 164 375 10% dgl. 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103 165.5 DM 1,577 1,6716<br>165.5 105 HR 2,565 2,566<br>111.5 111.5 g 0,706.7 0,706.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PERFER Stagopor (Straits-Sing 5-100 kg                                          |                                                                                                    | 7lkiY: Books Landon                                                                                            | Dez 434,20 443,40                                                                                                            | Nov. 4,01-4,06 154-155                                                                                                                        | 6th Europhone 5   182,55   185   184,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   185,655   1   | 107.5 7th BNP 95 98,125 98,125 98,125 98,125 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191.25 191.25 2 0706578 C78468 196.295 107 Db 7.29115 7.79857 194.75 195 197 465144 4,04959 195 194.75 194.75 144.59 145 145 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145.89 145 |
| Saraw spec 415 13 970 00 8<br>well Saraw, 1357 50 1575 00 c                     | ALMCL Retterdom (\$/kgt) - Sumatra                                                                 | lfd, Mon. 168,39-171,85 170,32-173,28-<br>ProclPr. 188,32 188,00                                               | Febr. 435,60-436,50 444,50-444,60<br>Apr. 439,30-440,50 448,00-449,50<br>Umsetz 60000 65000                                  | Nov. 4,01-4,06 3,94-3,95<br>Morz 4,58 4,99<br>Mol 5,50 5,43                                                                                   | The Aug No.   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,25   108,2   | 110.5 8% BFCE 93 101.75 101.425 8% M4x.Tr.95 101.75 9% doi. 92 107.55 107.25 9% doi. 92 107.55 107.25 9% May 107.55 107.25 9% May 107.55 107.25 9% May 107.55 107.25 9% May 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.5 | 165,75 164 Str 1,48772 1,48674<br>165,875 104 85 14,775 14,6791<br>161,625 101,75 Peneto 157,428 137,775<br>167,5 102,78 Str 7,69441 1,119891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| word Munt 1402 50 1390,80 5<br>OFANGENSAFT New York (crib) 23.9. 22.9.          |                                                                                                    | REINZININ<br>97,9 % ausg. aveg.                                                                                | St.BER (c/Felmunze)<br>Sept. 593,50 598,60<br>Okt. 594,50 600,00                                                             | Basirotz                                                                                                                                      | 111% dgl. 99 1103.5 166 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PALES   PALE   |
| N 120 45 163 36 463 66 463 36                                                   |                                                                                                    | Zinn-Preis Penang                                                                                              |                                                                                                                              | Chicago (\$/1000 Board Feet)<br>73.9, 22.9.                                                                                                   | 5% Montreaff5 105,5 165 7% dgi. 87 99,75 16 dgi. 87 107,75 16 dgi. 89 107,75 16 dgi. 89 107,5 10 dgi. 89 10 | 79,73 1 19% C-803 or 107,735 197,725 197,725 197,725 197,725 197,525 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 197 | 105.25 105.75 Yes 157.874 151.207 102.375 102.325   Dructuse 139,100 139,135 106.5 109.425   SZR-Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - YO - 10760-10773 - 10790] =                                                   | EINSAA! Rotsordom (S/r) - Koncrto Nr. 1                                                            | Stroits-Zinn ob Werk prompt (Ring/kg)                                                                          | Morz 609,00 613,00<br>Mol 615,50-617,00 620,50<br>kuli 621,50-622,30 628,50-629,00<br>Umsotz 19000 18000                     | 25.9. 22.9. Nov. 168,70-168,10 167,00-167,70 3an. 164,50-165,10 163,30-163,70 Mörz 164,50-165,00 163,40-165,10 Mai 164,20 165,00-165,40       | See EUP 95   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   106,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   107,175   1   | 105 107.5 108.9 108.5 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 10 | TOLS 1825 Van 1977 1825 Van 1979 1825 Van 19 |
|                                                                                 | 107,00                                                                                             | 14,17                                                                                                          | VIII.001.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 1              | 100,20 105,00-165,40                                                                                                                          | 6.0 2008 14 In. 100'S   10.0 LETY'NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1 to seement 11 total 1000 ( to resignat 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



geschätzten Gesamtwen von 13 Milliarden Mark.
Für clevere Immobilien-Interessenten eine gute
Gelegenheit, weit unter Schätzwert zu kaufen.
Günstige Immobilienkäufe:
EXX Heft 10, Seite 126.

Odor direkt boi: DM-Sesorservice 02 11/8388585

DIE WELT

Abonnenten-Service

## Persönlicher Terminkalender 1987 mit Namenspragung für WELT-Leser zum Sonderpreis von 31,50 DM.



Der außergewöhnliche Terminkalender für 1987, mit dem Sie sich selbst oder anderen eine langandauernde Freude machen. Repräsentative Ausstattung in elegantem, unverwüstlichem, schwarzem Leder-Einband. Auf den Einband kommt in Goldprägung Ihr Name oder der des Beschenkten. Bitte geben Sie die Bestellung frühzeitig auf, da die individuelle Namensprägung etwa vier Wochen Lieferzeit erfordert. Nur Bestellungen, die bis zum 2.12.1986 bei uns eingehen, können angenommen werden.

Das besondere Angebot für unsere Leser

| n: DIE | WE | LT, Le | ser-Ser | vice, Pos | tfach 1008 | 64, 4300 | Essen 1 |
|--------|----|--------|---------|-----------|------------|----------|---------|
| •      |    | 77     | -       | •         |            |          |         |

#### Bestellschein

Bitte senden Sie mir den Terminkalender 1987 mit Namensprägung zum Preis von 31,50 DM (einschließlich Versandspesen). Ich bezahle den Betrag wie mein WELT-Abonnement

nach Rechnungsstellung

durch Abbuchung Bitte genauen Wortlaut für die Einband-Goldprägung (Bitte unbedingt mit Schreibmaschine oder in Blockschrift!)

Name des Bestellers: \_\_\_

Straße/Nr.:\_\_\_ PLZ/Ort:\_\_\_\_\_

Telefon:

Kunden-Nr.:

Abonnenten-Service

## WELT REPORT

Lörrach

## Die kleine Stadt hat viele Branchen

Arbeitslosenquote liegt unter dem Landesdurchschnitt

7 orbei sind die Zeiten einer weitgehend industriellen Monokultur. Als ehemals ausgeprägte Textilstadt hat sich die im Schnittpunkt von drei Ländern gelegene Große Kreisstadt Lörrach längst ein branchenstrukturell buntgemustertes Kleid geschneidert. Zwar steht in der Beschäftigungsstatistik dieser Stadt die Gruppe der Textilbeschäftigten nach wie vor vom - größter Arbeitgeber ist hier die zur französischen Texunion gehörende KBC Manufaktur Koechlin, Baumgartner & Cie. AG. Ein starkes Gewicht in der Beschäftigtenskala haben inzwischen neben der Schokoladenindustrie (Suchard) auch der Maschinenbau und der Versandhandel (Schöpflin).

Wie vergleichsweise günstig die Arbeitsmarktsituation in Lörrach aussieht, veranschaulicht der jüngste Bericht des Landesarbeitsamtes Baden-Württemberg. Danach betrug die Arbeitslosenquote des Arbeitsamtsbezirks Lörrach im August dieses Jahres lediglich 4,8 Prozent, womit man sogar noch leicht den Landesdurchschnitt (4,9 Prozent) des im Ländervergleich so günstig abschneidenden Südwestens unterschritt. Die positive Situation wird auch dadurch gekennzeichnet, daß die von Lörrach rund 20 Kilometer entfernte Stadt Freiburg beispielsweise mit einer Arbeitslosenquote von 7,8 Prozent ein schlechteres "Klima" ausweist.

Über das breite Spektrum von Klein- und Mittelbetrieben Lörrachs hinaus. die der Stadt ein solides wirtschaftliches Rückgrat geben, ist nicht zuletzt die Nähe zur Schweiz und dabei vor allem zu Basel von Vorteil. Dabei verläuft die Fluktuation in der Art einer Einbahnstraße:

Rund 6000 Grenzgänger aus Lörrach und Umgebung sind es, die werktäglich zu ihrem Arbeitsplatz auf die schweizerische Seite hinüberpendeln. Ihre Zahl hat sich auf diesem hohen Niveau stabilisiert. In umgekehrter Richtung verläuft der Pendelverkehr deutlich schwächer.

#### Sorgenkind ist die Textilindustrie

Es sind wohl in erster Linie die etwas besseren Verdienstmöglichkeiten auf der schweizerischen Seite, die diese gewisse Anziehungskraft ausüben. Längere Arbeitszeiten bringen eben mehr Geld. Eine Konstellation, die übrigens auf das Mietpreisniveau, das etwas höher als in der Umgebung liegt, Auswirkung hatte. Arbeitskräfte-Magneten der eidgenössischen Industrieszene sind vor allem die in und um Basel ansässigen großen Chemieunternehmen wie Ciba-Geigy oder auch Lonza. Sie schätzen besonders die hohe Qualifikation deutscher Ingenieure. Trotz der relativ guten Ar-beitsmarktlage ist die Stadt Lörrach in dieser Richtung nicht ganz von Sorgen frei: Hier wie anderswo wirkte sich die allgemein ungünstige Beschäftigungslage in der Bauwirtschaft im Abbau von Personal aus. Auch die Textilbetriebe drücken Beschäftigungsprobleme, Rationalisierungs- und Automatisierungs-Maßnahmen hatten und haben Personaleinsparungen zur Folge.

Nachfrage übersteigt das Angebot

Suchard, ein Unternehmen des Jacobs-Konzerns, verlegte Aniang dieses Jahres seine Verwaltung nach Bremen, wovon rund 500 Mitarbeiter betroffen waren. In einem anderen Fall (Firma Raymond) konnten Ausdehnungswünsche des Unternehmens nicht erfüllt werden, denn der Stadt gelang es nicht - Bürgerinitiativen hatten Front gemacht -, entsprechendes Gelande rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Folge: Die Firma entschied sich, mit einem Großteil des Betriebes nach Weil zu gehen.

Die Bereitstellung von Gewerbeflächen stößt aufgrund der geographischen Lage der Stadt im Wiesental (durch Lörrach fließt die Wiese) an Grenzen. Gleichwohl wurde im Ortsteil Hauingen eine neues Gewerbegebiet mit einer Fläche von rund 100 000 Quadratmetern geschaffen, das auf eine starke Nachfrage stößt.

Teilweise interessieren sich einheimische Betriebe, die erweitern wol-len, für eine Ansiedlung im dortigen Gelände, teils kommen von auswärts Anfragen. Die Lörracher Stadtverwaltung ist in der ghicklichen Lage, auswählen zu können, denn die zur Verfügung stehende Fläche ist bereits drei- bis viermal überbucht.

Die neuesten Ansiedlungen sind beispielsweise die der Maschinenund Apparatebaufirma Kunz oder auch die der Wurmlinger Hirschbrauerei. Mit Erweiterungsplänen tragen sich die Maschinenfabrik Kaltenbach, Spezialist für Kaltsägen, oder auch die als Herzschrittmacher-Hersteller bekannte Firma Biome-

Überhaupt ist es nicht nur für das produzierende Gewerbe attraktiv, bei der gegebenen günstigen Verkehrs-anbindung, die durch die Nähe der Schweiz und Frankreichs bestehenden Standortvorteile zu nutzen. Handel und Dienstleistungen bietet sich gleichfalls ein einträgliches Betätigungsfeld. Auf der Einzelhandelsseite haben so große Häuser wie C & A, Hertie, Kaufring und Hettlage die Vorzüge der hohen Kaufkraft in der Region bereits entdeckt. WERNER NEITZEL



Attraktiv auch für auswärtige Kunden: Fußgängerzone in Lörrach

#### Schon in grauer Vorzeit war die Stadt besiedelt

Die Ursprünge der im großen Bo-gen des Rheins gelegenen Stadt Lörrach gehen tief in die Geschichte zurück. Funde aus der Steinzeit, eine aufgedeckte römische "Villa rustica" auf der Gemarkung Lörrach-Brombach und ein großes alemannisches Gräberfeld im Herzen der Stadt beweisen, daß schon lange vor der ersten urkundlichen Nennung Lörrachs hier Menschen gelebt haben.

Im Jahre 1102/03 wurde Lörrach erstmals im Zusammenhang mit der Gründung des Cluniazenserklosters St. Alban in Basel urkundlich erwähnt. Lörrach war damals ein kleines Bauerndorf mit einer Kirche, umgeben von Äckern, Wiesen, Weinbergen und Wäldern. Die Herren von Lörrach waren ein Dienstmannengeschlecht der Freiherren von Rötteln, die in ihrer gewaltigen Burg hoch über dem Tal lebten. 1403 wurde dem Dorf das Marktrecht verliehen und das Recht erteilt, jeweils vor St. Michaelis einen Jahrmarkt zu veranstalten. Dieses Marktrecht besteht noch heute, und die drei Wochenmärkte und die zwei Jahrmärkte – einer im Frühling und einer im Herbst – erfreuen sich großer Beliebtheit der

Im Jahre 1556 ließ Markgraf Karl IL von Baden-Durlach in Lörrach die Reformation nach der lutherischen Lehre einführen. Der Dreißigjährige Krieg nahm die Stadt und die ganze Landschaft schwer mit. 1678 brannten die Franzosen das nahegelegene Schloß Rötteln, den alten Herrschaftssitz des Markgräfler Landes, ab. 1682 wurde der Stadt das Stadtrecht verliehen und dieses 1756 bestä-

ner Indienne-(Baumwoll-)Manufaktur durch den Berner Johann Friedrich Küpfer die industrielle Periode der Stadt. Aus dieser ersten Gründung entwickelte sich das heute größte europäische Stoffdruckunternehmen, die Firma Koechlin, Baumgartner & Cie., die auf eine jahrhundertealte Firmentradition zurückblicken

In den Jahren 1848/49 stand Lörrach im Mittelpunkt der Ereignisse der badischen Revolution. Am 21. September 1848 proklamierte Gustav Fortsetzung Seite II

#### Heimische Industrie lotete die "richtigen" Marktnischen genau aus Vor allem mittelständische Betriebe sorgen für gleichmäßig hohe Wachstumsraten

A Lorrach entfaltet eine bemerkenswerte Dynamik. Die Mittellage im Herzen Europas und nicht zuletzt die optimale Verkehrsanbindung zu Wasser, zu Land und in der Luft haben den Entwicklungstrend begünstigt. Sonst vielfach bei Grenzstädten zu beobachtende, durch die Randlage bedingte negative Einflußfaktoren werden in Lörrach so gut wie nicht spürbar. Im Gegenteil: Schweizerische und französische Unternehmen siedelten sich mit Tochtergesellschaften recht gern in und um Lörrach an, investierten und schufen damit auch

Größter Arbeitgeber ist die KBC Manufaktur Koechlin, Baumgartner & Cie. AG, die zugleich auch zu den größten deutschen Textilunterneh-men zählt. Die Firma, eine der führenden Stoffdruckereien, wurde bereits in 1752 gegründet und gehört mehrheitlich zur französischen Texunion (Dollfus-Mieg-Gruppe). Mit ihren rund 1700 Mitarbeitern erarbeitete die KBC im vergangenen Jahr einen Umsatz von 625 Millionen Mark, das bedeutet gegenüber dem Jahr davor eine Steigerung um nicht weniger als 27 Prozent.

Schon 1984 hatte das Unternehmen mit einer Zuwachsrate von 15 Prozent beim Umsatz ein flottes Wachstumstempo vorgelegt und auch vom Ergebnis her gut gewirtschaftet. Der Exportanteil liegt bei etwa 50 Prozent und erreicht im reinen Druckstoff-Geschäft fast 60 Prozent. Die gesamte KBC-Firmengruppe kommt auf einen Umsatz von 780 Millionen Mark.

Die Lörracher Industrieszene hat auch eine betont "süße Seite": Seit 1880 gibt es in dieser Stadt die Schokolade-Fabrik des schweizerischen Unternehmens Suchard,

Nachdem Suchard und Tobler vor einigen Jahren bereits unter die Fittiche einer gemeinsamen Dachgesellschaft, nämlich der Schweizer Interfood-Gruppe, genommen worden waren, gab es in der Folge einen weiteren Besitzwechsel: Der Kaffee-Riese" Jacobs legte sich mit der Übernahme der Interfood gewissermaßen ein "Schokoladen-Bein" zu.

Eine folgenreiche Reise nach Frankreich

Beschäftigt werden bei Suchard in Lörrach, deren Jahresumsatz zuletzt mit rund 600 Millionen Mark genannt worden war, etwa 1200 Mitarbeiter. Zu Beginn dieses Jahres war die Verwaltung der Suchard GmbH, was die Stadt ungern sah, von Lörrach nach Bremen verlagert worden. Die Produktion von Suchard, deren Hauptmarke bei der Tafelschokolade nach wie vor die "Milka" ist, läuft indessen in Lörrach weiter.

Der Ursprung des zum Schicke-

uch die Wirtschaft der Region danz-Konzern ("Quelle") gehörenden Großversandhauses Lörracher Schöpflin GmbH geht auf das Jahr 1930 zurück. Der Groß- und Einzelhändler Wilhelm Schöpflin war mit seinem Sohn nach Paris gereist, um sich dort große Kaufhäuser anzuschauen. In einem dieser Super-Geschäfte stiegen sie in einen Paternoster, der freilich bei der Fahrt in obere Stockwerke infolge Defekts auf halber Höhe steckenblieb. Von diesem "Hochstand" aus blickten dann beide auf eine kaum zu übersehende Menschenmenge.

Dies war zugleich die Geburt der Idee vom Versandhandel, eine Idee. die von der Familie Schöpflin in Haagen, heute ein Stadtteil von Lörrach. mit Gründung des Versandhauses Schöpflin Haagen, in die Tat umgesetzt worden ist. 1964 verschmolz Schöpflin mit dem Großversandhaus Quelle. Schöpflin verfügt heute über ein bundesweites Netz von mehr als 3000 Bestellagenturen. Zwar war im Geschäftsjahr 1985/86 (31. Januar) der Umsatz um 4,7 Prozent auf 539 Millionen Mark zurückgegangen.

Doch gelang es zugleich, den im Jahr davor erzielten zweistelligen Umsatzsprung (plus 17,7 Prozent) damit weitgehend zu konsolidieren. In diesem Jahr will das Großversandhaus Schöpflin mehr als drei Millionen Mark insbesondere im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und des Versands investieren. Das Unternehmen (fast 1400 Mitarbeiter) führt in seinem neuen Katalog mehr als 30 000 Artikel der Bereiche "Schöner Wohnen" und "Schöner Anziehen" auf beinahe 700 Seiten.

Mit ihrer Ausrichtung auf die Herstellung technischer Textilien, darunter beispielsweise Filtermedien für Entstaubungsanlagen, hat sich die Tuchfabrik Lörrach GmbH eine neue erfolgversprechende Basis gegeben. Das einstmals mit der Herstellung von Tuchen befaßte Unternehmen sieht gute Wachstumschancen.

Auch hat sich eine Veränderung in den Besitzverhältnissen ergeben: Die bisherige Muttergesellschaft, die französische Dollfus & Noack S. A., verkaufte die Mehrheit der Gesellschaftsanteile an eine neu gegründete Technische Textilien Beteiligungs GmbH. An dieser Holding ist wiederum mehrheitlich der Tuch-Lörrach-Alleingeschäftsführer Manfred Jaehn beteiligt.

Mit voller Kapazitätsauslastung und ungebrochener Expansionskraft wartet die Lörracher Firma A. Raymond. Spezialist für Schlüsselbefestigungselemente, auf. Die zur gleichnamigen Firmengruppe mit Stammsitz in Grenoble/Frankreich und weiteren Werken in Spanien und Italien gehörende Firma stellt vor allem Produkte her, die in der Automobil-Industrie, in der Hausgeräte-Branche und im Apparatebau verwendet werden. Derzeit entsteht im Lörracher Nachbarort Weil am Rhein ein neues Werk für die Kunststoff-Fertigung, für den Werkzeugbau und für eine Lehrwerkstatt. Der Umzug ist für Herbst 1987 vorgesehen. Später sollen auch ein Hochregallager und ein Verwaltungsgebäude gebaut werden. In den letzten fünf Jahren habe der Umsatz, wie es heißt, mehr als verdoppelt werden können. Beschäftigt werden 550 Mit-

Mit dem zunehmenden Bewußtsein für die Zahngesundheit befindet sich auch die elmex Forschung Wy bert GmbH, die aus einem vor 65 Jahren in Lörrach gegründeten Familienunternehmen hervorgegangen ist. in einer deutlichen Aufwärtsentwicklung. Seinerzeit lag der Schwerpunkt der Produktion noch auf der Herstellung von Hals-Pastillen (Marke "Wybert"), die auch heute noch im Programm sind.

Belegschaft und Vertrieb weiter ausgebaut

Inzwischen hat sich das Unternehmen (125 Mitarbeiter) zum Hersteller international anerkannter Produkte zur medizinischen Zahnpflege entwickelt. Während der gesamte Fachhandel (Apotheken, Drogerien, Drogeriemärkte) 1985 gegenüber dem Jahr davor insgesamt zehn Prozent mehr Zahnpasten verkaufte, kam das Lörracher Unternehmen (Marken "elmex" und "aronal") auf einen Zuwachs von 24 Prozent. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf über 30 Millionen Mark.

Die Hans Kaltenbach Maschinenfabrik GmbH & Co., Lörrach, weltweit führender Hersteller von Kreissägen für die Metallindustrie und das metallverarbeitende Handwerk, hat ihr internationales Vertriebsnetz weiter ausgebaut. Zu Beginn dieses Jahres wurden in Finnland und in Österreich Tochtergesellschaften gegrün-

Auslandsfirmen bestehen bereits Großbritannien, Frankreich, Schweden und in den USA. Die insgesamt elf Firmen umfassende Kaltenbach-Gruppe (580 Mitarbeiter) peilt für das laufende Jahr 1986 eine Steigerung des konsolidierten Umsatzes um 14 Prozent auf 90 Millionen Mark an. Der Auftragsbestand liegt um mehr als 80 Prozent über dem des

Vorjahres. Durch Problemlösungen für die Blechbearbeitung hat sich die 1949 gegründete Maschinen- und Anlagen-bau-Firma L. Boschert GmbH & Co., Lörrach-Hauingen, einen Namen gemacht. Das Unternehmen, das mit seinem Sondermaschinenbau auf dem nationalen und internationalen Markt bemerkenswerte Absatzerfolge erzielt, beschäftigt heute knapp 100 WERNER NEITZEL Mitarbeiter.





Eigene Herstellung von Druck- und Prägewalzen

Karl Wenk KG Walzengravieranstalt

Lörrach-Brombach, Karl-Wenk-Str. 4, Tel. 0 76 21 /5 13 10

Seiten SCHÖPFLIN-Shopping mit Mode und Möbeln, Hobby und HiFi zu Kunden-

Artikel in vielen Formen, Farben und hervorragender Qualität garantieren **OBB-Lörrach** 

Hersteller hochwertigster mit Federn und Daunen

gefüllter Markenartikel:

★ "irisette" ★ "Regina"

 $\star$  "Northern Goose"

Wir beliefern den anspruchsvollen Fachhandel im In- und



Oberbadische Bettfedernfabrik GmbH Postfach 20 60 · Mühlest

26000

Thnen eine reiche Auswahl. Herbst/Winter-Kataloge haben wir verschickt: So begehrt ist



Schöner Anziehen · Schöner Wohnen · im Herbst./Winter 1986/87

7850 Lorrach 100 • Tel. 07621 / 5757

Lorrach ist schon aufgrund seiner Lage eine gesunde Erfolgsbasis. Direkt am Dreilandereck zur Schweiz und zu Frankreich, zentral in Europa, vorteilhaft im EG-Raum. Dazu eine optimale Ver-

kehrsverbindung an deutsche, schweizerische und französische Netze, die Flughäfen von Basel/Mulhouse und Zürich bequem erreichbar. Und die Stadt Basel als direkten Nachbarn. Eine einwandfreie Adresse, unter der man schon seit Jahrzehnten einige Firmen von Weltruf erreicht.

Inzwischen wurden weitere 40 ha Gewerbegebiet bereitgestellt, 10 ha davon aus städtischem Besitz, bereits voll er-

schlossen. – Ihre Gelegenheit, sich am Erfolg in Lörrach zu beteiligen.

Das stärkste Argument für den Standort

Lörrach kennen Sie selbst am besten:

Den Erfolg

Qualifizierte Arbeitskräfte sind insbesondere in Metall- und Textilberufen vorhanden. Der bekannt hohe Freizeitwert der Region erleichtert és zudem, auch auswärtige Krafte für Ihr Lörracher Unternehmen zu gewinnen.

Mit 41.000 Einwohnern ist Lörrach zwar keine Großstadt, aber doch mit allen wünschenswerten kulturellen, schulischen und Freizeit-Einrichtungen ausgestattet: Eine Stadt, in der sich leben und arbeiten läßt. Zumal Basel keine zehn und Freiburg nur 30 Autominuten weiter liegen.

Schreiben oder rufen Sie uns an: lassen Sie sich eine Idee von Lorrach vermit-

Zentralstelle für Wirtschaftsförderung Luisenstraße 16 (Rathaus) Telefon 07621/415-222

Stadtverwaltung Lörrach



Lörrach - eine gute Ideel

## **Steinzeit** besiedelt

 Fortsetzung von Seite i Struve vom Lörracher Rathaus aus die Deutsche Republik. In Lörrach wurde das "Regierungsblatt No. 1" der neuen republikanischen Regierung gedruckt. Schon drei Tage später wurden die Republikaner im Gefecht von Staufen geschlagen, und der Traum von der Republik war ausgeträumt. 1849 rückten preußische Truppen in Lörrach ein.

Nach dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1870.71 setzte eine starke Aufwärtsentwicklung in der Stadt ein. Die Bevölkerungszahl stieg rapide: 1833 hatte die Stadt noch 2300 Einwohner, 1880 waren es bereits 6700 und um die Jahrhundertwende 10 000 Einwohner. 1908 wurde der Nachbarort Stetten zu Lorrach einge-

Nach dem Weltkrieg und zur Inflationszeit wurde Lörrach 1923 durch Arbeiterunruhen erschüttert; es gab Tote und Verietzte. 1935 kamen die beiden Nachbardörfer Tumringen und Tüllingen zu Lörrach, so daß die Stadt vor dem Zweiten Weltkrieg rund 20 000 Einwohner zählte. In beiden Weltkriegen blieb Lörrach - wohl durch seine Grenzlage bedingt -. von größeren Zerstörungen verschont. Nach 1945 und insbesondere nach der Währungsreform setzte eine erneute starke Aufwärtsentwicklung ein. Binnen 15 Jahren vergrößerte sich Lörrach auf 35 000 Einwohner.

Wieder entstanden neue Stadtteile im Süden und Norden. 1963 die Satel litenstadt "Salzert", in der heute über 2500 Lörracher wohnen. Neue Schulen kamen hinzu, das Krankenhaus wurde völlig erneuert und eine Kinderklinik gebaut, viele öffentliche Einrichtungen wie Sportstätten, Bäder, ein Wasserwerk wurden geschafien. Einen besonders kräftigen Vorwärtsschub brachte die Landesgartenschau 1983: einen 100 Hektar grofen Landschaftspark mit Rosengarten und modernen Sportstätten, ein großes Freizeitzentrum mit Eislaufhalle, Tennis-, Kegel- und Squash-

1974 und 1975 schlossen sich die bis danin selbständigen Gemeinden Haazen, Brombach und Hauingen mit Lörrach zur neuen Stadt Lörrach zusammen, die heute 41 000 Einwoh-WALTER JUNG

the begeficht werden Es kann zu

## Schon in der | Im Wiesental: Die Ruhe genießen und vom Streß des Alltags erholen

Von Lörrach aus eine der liebenswürdigsten deutschen Landschaften "entdecken"

Wei Gesichter hat diese Stadt: L Zum einen ist sie "Residenz" des Kreises, der ein paar der liebenswürdigsten deutschen Landschaften zusammenhält - das Markgräfler Land und das oder eigentlich die beiden Wiesentäler; andererseits ist Lörrach das Schlüsselloch zur Schweiz, wenn es einen nicht mehr ins Französische zieht, das auch kaum weiter entfernt und doch so ganz anders als das leicht puritanisch wirkende Basel ist.

Den Naturfreund und Wanderer wird es mehr in den Südschwarzwald und das Markgräßer Land ziehen, deren großartige Landschaft und meist kleinere Orte viel Ruhe und ebenso viele Eindrücke bietet. Und für die "Entdeckungsreisen" bietet sich Lörrach als "Standquartier" an.

Schauen wir ins Wiesental, das sich vom Todtnauer Land hinunter ins Rheintal schlängelt. Der Name hat nichts mit den Wiesen und Weiden zu tun, die diese Landschaft bestimmen. Er stammt von dem Fluß Wiese, der oberhalb Todtnaus entspringt und bei Lörrach in den Rhein mündet. Man sieht hier gleich den Unterschied zwischen Hoch- und Süd-schwarzwald: Ersterer wird von ausgedehnten Tannenwäldern geprägt, die dem ganzen Gebirge den Namen gaben, während der südliche Teil durch seine reichen Mischwälder und Grünlandschaften besticht. Der Herbst bildet mit seiner meist stabilen Wetterlage hier die schönste Jah-

#### Lohnender Rundgang auf dem Wochenmarkt

Ein Abstecher auf den 1414 Meter hohen Belchen gibt herrlichen Ausblick auf Rheinebene und Vogesen, im Norden auf das Feldbergmassiv mit seinen 1495 Metern, im Osten auf Hochschwarzwald und Hotzenwald und im Süden auf die Kette der Schweizer Alpen. Der Belchen ist der bequemste Aussichtsberg des gesamten Schwarzwaldes, dessen Kuppe von einem Rundweg umzogen ist, den man leicht in einer Dreiviertelstunde gehen kann. Im Todtnauer Ferienland sind alle Möglichkeiten zu Aktivurlaub, Kneippanwendungen, Spiel and Sport.

In Neuenweg findet sich eine Be-

Hineinwachsen Heimatvertriebener in ihre neue Umgebung. Auf dem Dachshof, einem Gasthof mit Landwirtschaft, werken ein Niederschlesier und seine Lausitzer Frau. Die Tische biegen sich unter der Last eigenerzeugter Köstlichkeiten. Und der Gast ist zu bedauern, der hier nicht mit einem mächtigen Hunger ankommt. Essen muß er in einem weg, vom Wirt immer wieder genötigt, natürlich trinken dazu, während der Hausherr emsig Geschichten erzählt. Und wenn die Sonne langsam in den Vogesen versinkt, holt er sein Jagdhorn und bläst ein Ständchen.

Rasch wächst dank reichlicher Zuflüsse die Wiese auf ihrem Lauf die Berge hinab. Vor Schönau kommt man nach Utzenfeld, wo aus den alten Gebäuden eines stillgelegten Fluß-spatbergwerkes ein großzügiger Reiterhof mit Restaurant wurde. Ein wenig die Wiese abwärts wirken ein bekannter Möbelrestaurateur und eine Bauernmalerin, die gerne Gäste begrüßen. Dann weitet sich das Tal zur Schönen Aue". Man kommt nach Schönau. Eine Gemeinde mit vielen Teilorten, die alle ihren eigenen Reiz haben. Hier wurde Anfang unseres Jahrhunderts das "Münster" des Wiesentals errichtet, dessen Turm Bauteile aus dem 13. Jahrhundert aufweist. In der mächtigen Kirche sind zwei Kunstwerke aus Vorgängerbauten, ein Sakramentshäuschen aus dem 15. Jahrhundert und ein Dreiflügelschrein-Altar von 1520. In Zell, dem nächsten größeren Ort, wurde Constanze Mozart geboren. Die Zeller sind stolz auf sie.

Vor Schopfheim sollte man unbedingt einen Abstecher nach Hasel machen und die Erdmannshöhle, eine der schönsten Tropfsteinhöhlen Europas, besuchen (November bis Februar geschlossen). Bliebe noch im unteren Wiesental der herrliche Vogelpark Steinen zu erwähnen, der in Freigehegen, Volieren und einem der schönsten Tropenhäuser Europas über 300 Vogelarten beherbergt.

Von dort nach Lörrach ist es nur noch ein Katzensprung. Von weitem schon grüßt die Ruine Rötteln, Lörrachs Wahrzeichen, wo im Sommer Theater und Konzertaufführungen stattfinden. Und hat man wirklich mal einen Regentag, so sollte man ihn

sonderheit dieser Landschaft: Das sowohl zu einem Besuch der Röttelner Kirche mit ihren Markgrafen-Epitaphen wie des Museums am Burghof in der Stadt nutzen. Auch das unmittelbar vor der Stadt gelegene Wasserschloß Inzlingen sollte man sehen, das in seiner heutigen Gestalt im 16. Jahrhundert auf alten Grundmauern erbaut wurde und ein bekanntes Restaurant beherbergt. Am Dienstag, Donnerstag oder Samstag ist für jeden Besucher der Stadt ein Gang auf den Wochenmarkt Pflicht, auf dem die Bäuerinnen aus dem Markgräfler Land auch ihr selbstgebrannten Obstwässerli anbieten.

#### Preisgünstige Quartiere zu jeder Jahreszeit

Gibt es noch Menschen hierzulande, die das Markgräfler Land nicht kennen? Der Weinfreund schnalzt genießerisch mit der Zunge, wenn er Ortsnamen wie Müllheim, den Zentralort Hach, Auggen oder Schliengen hört, um nur ein paar zu nennen. Jedes Dorf hier hat seine bekannten Weinlagen, erzeugt köstliche Tropfen. Nicht nur den Gutedel, den schon die Römer anbauten. Und fast jedes Dorf hat auch eine wehrhafte Kirche, die vielfach ausgezeichnete Freskenzyklen aus dem späten Mittelalter enthalten. So die in Blansingen, Fischingen, Märkt, Mappach, Tannenkirch, Nieder-Eggenen, Wintersweiler.

Zu einem Höhepunkt jeder Reise in der Südwestecke Deutschlands gerät ein Besuch auf Schloß Bürgeln, das seine barocke Pracht auf einer Sonnenterrasse oberhalb Ober-Eggenen entfaltet und zur Besichtigung freigegeben ist. Wen aber Rheuma plagt oder der Kopf von allzu reichlicher Weinprobe schmerzt, der ist rasch im jungen Bad Bellingen mit seiner heilkräftigen Therme.

Daß diese Schönheit den Einheimischen nicht zu Kopfe gestiegen ist, zeigen die Preise: 16 bis 40 Mark für ein Zimmer mit Dusche oder Bad und WC für Übernachtung/Frühstück, bei Vollpension sind 65 Mark schon die oberste Grenze. PETER BORG

Auskunft: Verkehrsgemeinschaft Südlicher Schwarzwald-Wiesental-Markgräfler Land, Palmstraße 3, 7850 Lörrach.

## Die zukünftigen Herausforderungen einer traditionellen Industriestadt

Von RAINER OFFERGELD

Basel, Mulhouse und Lörrach sind die großen Städte im Gebiet um das Dreiländereck Schweiz-Frankreich-Deutschland im Herzen Europas. In diesem als "Regio" bezeichne-ten Gebiet ist Lörrach auf deutscher Seite das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum. Mit 41 000 Einwohnern ist Löttach der größere Partner des gemeinsamen Mittelzentrums Lörrach/Weil am Rhein. Die im Wiesental gelegene Kreisstadt ist Sitz des Landratsamtes sowie zahlreicher weiterer Behörden, sie ist Bankenplatz an der Grenze zur Schweiz und nach Frankreich, und sie ist das Einkaufsund Dienstleistungszentrum im Markgräfler Land und im Wiesental

Lörrach ist eine Industriestadt mit langer Tradition und allen typischen Merkmalen. An ihrem Beispiel kann der wirtschaftliche Strukturwandel seit dem Beginn der industriellen Revolution mit allen seinen dabei auftretenden Problemen nachvollzogen werden. Die Stadi hat heute mit vielen sogenannten Gemengelagen zu kämpfen, wo Konflikte zwischen industrieller und gewerblicher Nutzung einerseits und unmittelbar angrenzender Wohnnutzung andererseits auftreten. Die vor Jahrzehnten noch außerhalb der Stadt gelegenen Industrie- und Gewerbegebiete wurden mit der Zeit von der sich ausdehnenden Stadt eingeholt; der aufgrund zahlreicher Zuzüge notwendige Woh-nungsbau schloß noch vorhandene

Angesichts beschränkter Flächenreserven ist die Entflechtung solch historisch gewachsener Gemengelagen oft nicht möglich. Sie scheitert teilweise auch an dem hohen finanziellen Aufwand. Durch die Lage der Stadt im Tal der Wiese sind die Flächen beschränkt, die sich für gewerbliche Nutzung eignen. Durch die Erschließung des neuen

Gewerbe- und Industriegebiets "Im Entenbad" (etwa elf Hektar) hat Lörrach in seiner Gewerbepolitik für die nächste Zeit neuen Handlungsspielraum gewonnen. Die Stadt will diesen Spielraum dazu nutzen, ortsansässigen Betrieben Erweiterungsmöglichkeiten und Betrieben von au-Berhalb Ansiedlungsmöglichkeiten zu bieten und sichere Arbeitsplätze in Unternehmen mit Zukunft zu schaffen. Hierin sieht die Stadt eine ihrer wichtigsten Zukunftsaufgaben. Mit

mehr als 21 000 Arbeitsplätzen weist Lorrach bereits heute eine hohe Arbeitsplatzdichte auf.

Die Kernstadt war in den vergangenen Jahren von einem starken Wandel betroffen. Lörrach hat sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Dienstleistungszentrum entwickelt. Das zeigt vor allem das in der Umgebung des Bahnhofs neu entstandene Behörden-Zentrum" mit den Neubauten der Post, des Landratsamtes, des Rathauses, der Landeszentralbank, des Finanzamtes und des Arbeitsamtes. Dem Bürger wird so die Möglichkeit geboten, Behördengänge zeitsparend zu erledigen.

In der Innenstadt, dem Einkaufszentrum, konnte die heimelige Atmosphäre weitgehend erhalten werden. nur wenige Hochhausbauten "zieren" das gewachsene Stadtgefüge. Mit der Einrichtung einer zunächst noch bescheidenen Fußgängerzone Anfang der 80er Jahre konnte der Stadtkern erheblich aufgewertet werden. Mit dem Rathausplatz und dem neugestalteten Bahnhofsvorplatz, mit dem neuen Marktplatz und mit der Turmstraße als für die Fußgänger reservierte Zonen gewann die Innenstadt für Besucher weiter an Attraktivität. Die Fußgängerzone soll in den kommenden Jahren ausgeweitet werden, um so die Innenstadt in ihrer Funktion als Einkaufszentrum weiter zu stärken. Erste Erfahrungen mit einer autofreien Kernstadt werden gegenwärtig im Rahmen sogenannter Bummeltage" gesammelt.

Entscheidende Voraussetzung für eine verkehrsberuhigte Kernstadt ist die in den 70er Jahren begonnene Innenstadtumfahrung. Außerdem muß ausreichender Parkraum in diesem Ring geschaffen werden. Die mit hohen Investitionen verbundene Innenstadtumfahrung wird voraussichtlich 1989/1990 fertiggestellt. Parkraum steht inzwischen in Tiefgaragen, Parkhäusern und auf Park-plätzen am Rande der Innenstadt ausreichend zur Verfügung.

Die Kernstadt soll als Einkaufszentrum für die gesamte Region weiter gestärkt werden. Mit dem Baubeginn von C & A in diesen Tagen wird in dieser Richtung ein weiterer wichtiger Schritt getan. Mit den Planungen zur Verkehrsberuhigung der Innenstadt wurde die Stadt in das Programm "Einfache Stadterneuerung" der baden-württembergischen Landesregierung aufgenommen. Das Sa-nierungsgebiet "Basler Straße" in der Innenstadt bietet der Stadt die Chance, einen Teil der Kernstadt durch erhaltende Erneuerung attraktiver zu

Was die Wohn- und Lebensqualität angeht, kann Lörrach nicht nur darauf verweisen, eine Industriestadt im Tal der Wiese in grüner Umgebung zu sein; Lörrach hat auch viel Grün in der Stadt. Ein entscheidender Durchbruch konnte dabei mit der Landesgartenschau 1983 erzielt werden.

Für Sport und Freizeit wurde das Angebot in den letzten Jahren ebenso ergänzt wie das Schulwesen ausgebaut. Die Verkehrssituation in der Stadt ist gegenwärtig noch alles andere als befriedigend. Auf diesem Felde werden in den nächsten Jahren noch größere Anstrengungen notwendig sein. Zwar konnte mit der Weiterführung der A 98 ein erheblicher Teil des Durchgangsverkehrs abgeleitet wer-den. Die verbleibenden Probleme sind jedoch enorm: So wartet man im Stadtteil Brombach auf die B317 (neu) zwischen Steinen und dem Anschluß Lörrach. Ein anderes wichtiges Projekt ist die Innenstadtumfahrung bis Ende der 80er Jahre, die es ermöglichen wird, die Innenstadt

verkehrsberuhigt zu gestalten. Für die nächsten Jahre plant die Stadt noch zwei weitere große Projekte: Das Städtische Krankenhaus soll durch einen Neubau erweitert und danach der Altbau für insgesamt 40 Millionen Mark saniert werden. Mit der Festlegung des Standortes hat ein Bürgerhaus (mindestens 30 Millionen Mark) als Ersatz für die alte Stadthalle erste Konturen angenom-

Der Haushalt der Stadt sieht für 1986 ein Volumen von rund 105 Millionen Mark vor. Angesichts einer Gesamtverschuldung von rund 110 Millionen Mark, rund 2700 Mark pro Kopf, wurden in den vergangenen Jahren äußerst sparsame Haushalte beschlossen.

Durch die vor drei Jahren eingeleitete Konsolidierung der städtischen Finanzen konnte der bohe Schuldenstand der Stadt kontinuierlich zurückgeführt werden.

Der Autor war 1972 sowie 1975 bis 1978 Parlamentarischer Staatssekre-tär (Wirtschoft/Finanzen), anschlie-Bend bis 1982 Entwicklungshiffemini-ster; selt 11. Dezember 1983 ist er Oberbürgemieister von Lörrach.

#### Bei Midro hilft Ihnen Natur pur. Midro gehört zu den meistverkauften Naturheilmitteln in Deutschland, Der Grund: Verstopfung wird durch reine Natur-Wirkstoffe behoben Dank ausgewählter Kräuter, die den Darm anregen, die zuverlässig wirken und gut verträglich sind. Midro . bringt Erleichterung Phino Ser, Zum Abführen, gegen Dermittigheit und Verstoplung Nicht anwagen den bei Damwerschlutt, Verengungs Statungen im Magen-Dami-Systomithaeten Storungen des Wasser Fill Antherschaft und in der Follogist nur nach nichtigerscheit und der Arts anwenden Albemankungen.

Perfektion ist unser Standard.



trieben größerer Dimension. Immer häufiger holsion. Immer häufiger

Die technischen und wirtschaftlichen Entwick kinkmaschinen-Programm überzeugt in Kleinwerk dermen Ausklinktechnik stätten ebenso wie beim werden immer komplexer. Einsatz in Produktionsbetrieben größerer Dimensie Prankfurt, Sydney oder dings kaum.

Die sprichwörtliche ne – auch auf dem Gebiet der Werterhaltung.

Sicher kann man auch die Bass für das Vertrauen all unserer Kunden, sei es in Prankfurt, Sydney oder dings kaum. unser patentieries Drei-punkt-Stempelführungssystem eine Garantie von 10 Jahren, eine weitere Sicherheit für den Käufer

BOSCHERT

die Stadt zum Anbeißen

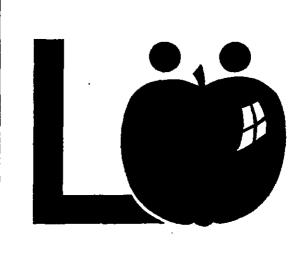



Zohnf



Das sympathische Kaufhaus im Dreiländereck mit 150 Cityparkplätzen



Pionier der Verbindungstechnik



ERFINDER DES KRONENFEDERDRUCKKNOPFES

#### Schnellbefestigungselemente aus Metall und Kunststoff

Die Ferma in Lorruch worde 1896 als selbständige Tochter des Stammhauses A. RENMOND BRISNOBLE Frankreich, gegründet. Bis neuer werden verschiedene Arten und Ferman von Druck insplan, Osen, Nieten und Unterlegscheiben produziert. Mit der industrialisierung und mit der vermehnten Fließbandproduktion, vor allem im Automobilitäte werden inmer haufiger Etemente verlangt, die eine zeitsbarende, sichere und halbage Befech jung gyrantieren.

Berinds 1953 wurde der bis danin reinen Metalifertigung eine Fertigung von Kunststoffte-Servis 1953 wurde der bis dann reinen Metallfertigung eine Fertigung von Kunststoffen angeschlessen. Mit zur Zeit über 550 Mitarbeitem stellen wir da. 2000 verschliedene Selnstraungseinmente her, weiche zum großen Teit durch Schutzrechte im In- und Austand geschlützt sind. Diese Elemente werden hauptsachten zur Befestigung von Zierunf Schutzteisten. Innemerkleidungen, Kabeln, Schlauchen, Rohten und sonstigen in Selnstreiten. Samtliche Preir, Liow- und Gubersteller in Westeuropa setzen in großen Malie Befestigungselemente der RAYMOND-Gruppe ein Je nach Fahrzeug-Typ keinnen bis zu 400 verschiedenantige. Teite zum Einsatz. Das gleiche gilt für die nausginater, Radia-, Fernsch- und Appararebaulndustne.

Unsere Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung löst die Befestigungsprobleme unse-rer Kundon, entwickelt neue Teile und erstellt Konstruktionszeichnungen für Fertigungs-werkzeuge. Erfahrene Facharbeiter fertigen diese im eigenen Warkzeugbau, unter Verwendung moderntser Technologien, an. Mit dem Hauptwerk in Frankreich und den weiteren Werken in Spanien und kallen besteht eine enge Zusammenarbeit. Auf weitgehend krisonsicheren Arbeitsplätzen werden die vielfaltigen Aufgaben von Fachkräften bewältigt, die sich aus den Berufen Werkzeugmacher, Kunststoff-Formgel Technischer Zeichner, Industriekaufmann, Industriean ser, Galvaniseur, Cualitätsprüfer sowie Ingenieuren und Technikern der Fachnichtung Maschinenbau und Elektrotechnik zusammensetten.

Augschinendati und Elektrojechnik zusämmersecen. Zur Deckung des Eigenbedarts werden junge Mitarbeiter in den Berufen Werkzeugmacher, Kunststoff-Formgeber, Industriekaufmann. Datenverarbeitungskaufmann. Technischer Zeichner und Diplomingenieure (BA), zum Teil schon seit Jahrzehnten, mit Erfolg ausgebildet und bei entsprechender Eighung übernommen.

Werk i: Teichstraße 57, 7850 Lörrach

Werk II: Alte-Mühle-Straße 8, 7850 Lörrach 3 Auslieferungslager: Industriestraße 2, 7850 Lörrach 6

Telefon-Sammelnummer (0 76 21) 17 40 · Telegramm: Raymond Lörrach · Telex: 07 73 520 Telecopierer (0 76 21) 174-175

Technische Textilien

Filze und Gewebe für Industrie und Umweltschutz:

Filtermedien, Wäschereitextilien, Papiermaschinenfilze, Textilmaschinen-Bespannungen, Filze für die Lederindustrie, für Bäckereimaschinen und Musikinstrumente

Tuchfabrik Lörrach GmbH Teichstr. \$6, D-7650 Lörrach, Tel. (0 76 21) 40 22-0



ir fertigen Maschinen und Anlagen zum Sägen von Metallen für Industrie und Handwerk. Ein hoher Qualitätsund Leistungsstandard ist die Basis unserer weltweit führenden Marktposition.

Hans Kaltenbach Maschinenfabrik GmbH + Co. Postfach 1740 - 7850 Lörrach · Telefon 07621/1751

#### Auf einen Blick

Besiedlung und Gründung: Erste Spuren menschlicher Ansiedlungen stammen aus der Zeit um 2009 v. Chr. Von der eigentlichen Besiedlung kann man erst ab dem 5. bis 7. Jahrhundert sprechen, als Alemannen das Wiesental in Besitz nahmen. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Lörrach 1102 als "Loracho".

Umschlag- und Gewerbeplatz an der europäischen Nord-Süd-Durchgangsstrecke von der See zu den Alpen in der Nähe der alten Metro-

Stadtrechte seit 1682. Sie waren eine späte Erfüllung der Idee des Markgrafen Rudolf III., der schon 1403 bei König Ruprecht für Lörrach die Marktrechte erwirkte.

Stadtwappen ist eine stilisierte goldene Lerche auf rotem Grund, entstanden vor über 300 Jahren. Von ihr soll sich auch der Name der

Stadtteile: Lörrach besteht aus sieben Stadtteilen, nämlich dem alten Lörrach und den Stadtteilen Brombach, Haagen, Hauingen, Stetten, Tüllingen, Tumringen, Inzlingen. Stadtgebiet ist 39,4 Quadratkilometer groß, davon 39 Prozent Wald, 30 Prozent Landwirtschaftsfläche. knapp 17 Prozent Gebäude und Freiflächen, fast acht Prozent Verkehrsfläche, fast vier Prozent Erholungsflächen und Grünanlagen. Einwohner: fast 41 000; Ausländeranteil liegt bei zehn Prozent.

Industriezweige: Textil-, Schokoladen- und metallverarbeitende Industrie - darunter vor allem der Maschinenbau -, Versandhandel. Insgesamt gibt es in Lörrach rund 20 600 Arbeitsplätze

Kommuale Stenersätze: Grundsteuer A und B jeweils 260 Prozent; Gewerbesteuer 325 Prozent.

Verkehrswege: Autobahn A 98, die ihrerseits Anschluß an die A 5 (Basel-Karlsruhe-Frankfurt) hat; Bundesstraßen 316 und 317. An das Eisenbahnnetz der Linie Karlsruhe-Basel ist Lörrach auf deutscher Seite und auch über Basel (Badischer Bahnhof) eingebunden; von Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln/Düsseldorf wird Lörrach als Station mit dem Service \_Auto im Reisezug" erreicht; über öffentliche Verkehrsmittel sind Lörrach und Basel im 15-Minuten-Takt eng mit-

einander verbunden. Flughafen Basel/Mulhouse nur 14 Kilometer ent-

> Schulen, Kultur: Alle Schularten. unter anderem fünf Gymnasien, Handelslehranstalten, Gewerbeschule, Tagestechnikerschulen, Berufsfachschulen. Landwirtschaftsschule, Berufsakademie, Sonderschulen, Krankenpflegeschulen, Volkshochschule, Stadtbücherei, Museum "Am Burghof".

Sozialeinrichtungen: Kindergärten und -spielplätze, Jugendherberge, zwei Krankenhäuser und Dialyse-Trainingszentrum.

Sport und Freizeit: Hallenbad Parkschwimmbad (beheizt), Regio-Freizeit-Zentrum "Im Grütt", Reithallen, Sportplätze, Tennisplätze,



Trimm-dich- und Waldsportpfade, Campingplatz mit 160 parzellierten Stellplätzen am Rande eines Landschaftsparks, der 1983 zur Landesgartenschau geschaffen worden ist; eine Fülle von Ausflugsmöglichkeiten in die nähere und weitere Nachbarschaft der Stadt.

Partnerschaften: Seit 1966 besteht sie mit der französischen Gemeinde Sens (Departement Yonne); bis heute gab es ingesamt 558 Begeg-nungen. Partnerschaft wurde in diesem Jahr erweitert mit der italienischen Gemeinde Senigallia; am 27. September unterzeichnen die Oberbürgermeister Rainer Offergeld (Lörrach) und Oddo Galavotti (Senigallia) die Urkunde in Lörrach.

Auszeichnungen: Zusammen mit der Partnerstadt Sens 1979 die "Ehrenfahne des Europarats" und 1983 den Jumelage-Preis "France-Alle-

## Die Ehre der Wirte und Köche sind die "kulinarischen Erinnerungen"

Es muß nicht immer die große Speisekarte sein – Prädikat für schöne Gaststätten

KLandschaft des Kreises Lörrach kann eine kulinarische Entdeckungsreise durch diese südwestlichste Ekke Deutschlands sein, wo es vor "Kochmützen" in den einschlägigen Gastro-Führern nur so wimmelt.

Selbst wer mit hochgesteckten Erwartungen kommt, wird vor angenehmen Überraschungen nicht sicher sein. Die gastronomische Kulturlandschaft im Dreiländereck ist vorwiegend geprägt von Bodenständigem, aber auch bereichert durch die Nähe zur Schweiz und zu Frankreich.

Qualität beim Essen und Trinken ist eine Selbstverständlichkeit in allen Häusern, die nicht zu den charakterlosen Abfütterungsstätten gehören. Wirte und Köche der Region legen ihre persönliche Ehre ein, den Gästen nicht nur einen Genuß für den Augenblick, sondern kulinarische Erinnerungen mit auf den Weg zu geben - egal, ob man für Deftiges zum Vesper, für feinnuancierte Soße oder für duftige Desserts nach Großmutters Rezept schwärmt. Wird Hausgemachtes angeboten, so geht

man wohl niemals ein Risiko ein. Es muß nicht immer eine mehrseitige Speisekarte sein, die einen zum erwartungsfrohen Verweilen einlädt. Da kann man am frischgescheuerten Tisch in der gemütlichen Schwarzwald-Gaststube des Wiesentals Düfte von frischgebackenem Brot als Einladung zu einem kräftigen "Z'nüni" verstehen, zu dem Speck und Haus-macher Wurstspezialitäten sowie ein ,Wässerle" gehören.

Mischtchratzerli und Buabaspitzla . . .

Viele Familien haben von alters her ein Brennrecht, und so besteht keine Gefahr, daß von den Gaben der Natur etwas ungenutzt bleibt.

Zum Vespern selbst trinkt man gewöhnlich Wein. Empfehlenswert ein Viertele Gutedel - die beliebteste und meistgetrunkene Weinsorte in diesem Landstrich. Im Rheinvorland wird er oft auch als uriger Faßwein angeboten, echt und herb, natürlich im geraden Glas. Daneben stehen in hoher Gunst edle Tropfen der Sorten Mül-

Deizvoll wie die vielgestaltige ler-Thurgau, Riesling, Ruländer oder

samtig roter Spätburgunder. Nach dem kräftigen "Z'nüni" braucht man unbedingt "Auslauf", um wieder Hunger auf das Mittagessen zu bekommen. Will man es diesmal vornehmer haben, fällt die Wahl fast ebenso schwer. Einschlägige Fach-Führer haben so manchem Restaurant im Kreis hohe Auszeichnungen verliehen. Deren Chefs treten täglich mit Phantasie und köstlichen Kreationen den Beweis an, daß Feinschmecker in diesen Häusern "Hochkarätiges" finden zu Preisen, die dem Ambiente ebenbürtig sind.

Die sprichwörtliche alemannische Gemütlichkeit wird man leichter in einem der renommierten Gasthäuser verspüren, von denen viele das begehrte Prädikat "Schöne Gaststätte im Landkreis Lörrach" tragen. Die Auswahl an Spezialitäten ist ungeheuer groß. Die badische Schneckensuppe gehört dazu.

Eine Rahm-Kräutersuppe ist ein delikater Auftakt, wenn man danach Schüfele (gepökelte, geräucherte Schweineschulter, im Wasser gegart) genießen will, "Mischtchratzerli" auf Gemüsebett (junge Hähnchen) ver-sucht oder sich Ochsenfleisch bestellt, mit frischgeriebenem Meerretsüßsauer eingelegtem Kürbis und Preiselbeeren.

Eine unübertroffene Köstlichkeit ist - allerdings nur im Frühsommer der Spargel mit zerlassener Butter und Schinken oder mit "Chratzede" ißt man im Sommer auch zu gedünsteten Früchten, im Winter zu Waldpilzen, oder, kräftiger, zu gebratenen

Zu den "einfacheren" Gerichten gehören zum Beispiel auch "Buabaspitzla" (Schupfnudeln aus geriebenem Kartoffelteig), höchst beliebt sind saure Nierle oder Leberle. Wer's auch beim Nachtisch mit Originalem hält, der versuche Hollerchüechle (in Eierteig ausgebackene frische Holunderblüten), Öpfelchüchli mit Vanillerahm und Zimt oder bestelle sich als süßen Höhepunkt einen "Schneeberg". Manch einer wählt auch ein Stück Linzertorte (zu der man hier auch Wein trinkt) und freut sich dabei schon auf den Nachmittagskaffee mit Schwarzwälder Kirschtorte, die nicht nur Kirschen, sondern auch selbstgebrannten Kirsch enthalten wird. Keiner denke, die Südbadener in dieser Gegend seien nur auf Wein eingestellt. Die Biertrinker kommen mit "ureigenen" Gerstensäften der Region ebenso abwechslungsreich auf ihre Kosten wie Enthaltsame, die sich aus natürlichen Quellen oder mit allerlei Fruchtsäften den Durst vertrei-

Wo Obst und Gemüse in solch gesegneter Vielfalt wachsen, muß es jeden Koch, jede Köchin zu Frische-Höhenflügen reizen. Zu Fleischgerichten setzen zarte Gemüse ebenso abwechslungsreiche Tupfer der Gaumenfreude wie als Begleiter von Fischgerichten, die Forellen, Karp-fen, Hechte oder Salmen kulinarische Denkmäler errichten.

Für Kinder das Betthupferl von der Kuchentheke

Wer tagsüber schon zuviel des Guten genossen hat, begnügt sich viel-leicht abends mit einer Salatplatte im Frühjahr unbedingt mit "Nüßle" (Feld- oder Ackersalat) in delikater Sauce. Oder man schafft für die neuen Viertele eine gute Unterlage beim Genuß von "Zwiebelewaie" - "Zwiebelkuchen" kann nur als Hilfsübersetzung gelten.

Deftig kann man noch mal zulangen bei Schweinsprägel oder Schinken im Brotteig (ein Hefeschnaps danach wirkt Wunder). Auf der Gesundheitswelle kann man mitschwimmen, wenn man "G'schwellti mit Bibbelischäs" (etwa Pellkartoffeln mit Frischkäse) auftragen läßt.

Und selbst Kinder werden sich vom Hauch badisch-alemannischer Küche betören lassen, wenn sie als Betthupferle etwas an der (jahreszeitlich ausgerichteten) Kuchentheke aussuchen dürfen.

Zu später Stunde könnte man sich für Unverwüstliche noch Speckpfannkuchen mit Röschti denken. Aber nur, wenn sie nicht vorher zu viel von "Trübli, Nuß und Buurebrot" genossen haben. Das gilt allerdings nur jetzt im Herbst zum neuen Wii (Wein) als "Geheimtip".

JOHANNA HÖGG

## Schwyzerdütsche Laute beim Einkaufsbummel

Angebote auch auf ausländische Besucher ausgerichtet

der sich ein reichhaltiges Warenangebot in zahlreichen Fachgeschäften wirkungsvoll präsentiert, sind die "schwyzerdütschen" Laute nicht zu überhören. Auf Schritt und Tritt begegnet man kauflustigen Eidgenossen, die aus der benachbarten Schweiz - Basel und Lörrach grenzen direkt aneinander -, kommen und auf deutschem Boden gerne ein

Schnäppchen" machen wollen. Immerhin hat ja der Schweizer Franken gegenüber der D-Mark in den letzten Jahren deutlich an Währungsgewicht gewonnen, was umgekehrt wieder viele Deutsche davon abhält, in der Schweiz ihrem Einkanfsvergnügen nachzugehen.

Eine zusätzliche Triebfeder für die schweizerischen Käufer ist die Rückerstattung der Mehrwertsteuer. Die Zollabfertigung verläuft recht unproblematisch. So erleben denn die Lörracher Geschäfte insbesondere an Samstagen einen gesteigerten Käuferzuspruch aus der Schweiz. Hinzu kommen auch Franzosen, denn das elsässische Mülhausen liegt nur wenige Kilometer von Lörrach am anderen Rheinufer entfernt.

Der Einzelhandel hat sich mit einer anspruchsvollen qualitativen Ausrichtung seines Warenangebots nicht zuletzt auf die Wünsche der ausländischen Kundschaft eingestellt.

Zahlreiche Bankfilialen in der Innenstadt

Überdies fällt die Dichte an Bankzweigstellen in der Innenstadt auf, die für den Geldwechsel von ausländischen Besuchern unerläßlich sind. Wie auch der Zoll und die Post mit entsprechend groß ausgebauten Anlagen im Stadtbild nicht zu übersehen sind. Das gleiche gilt für den Bahnhof und das Rathaus.

Man weiß, daß insbesondere die Schweizer oft auch des guten Essens und Trinkens wegen über die Grenze fahren. Denn das Markgräfler Land hat in puncto kulinarischer "Kultstätten" eine Vielzahl an vorzüglichen Gasthäusern und Restaurants vorzuweisen. Um so mehr verwundert es,

Beim Bummel durch die schmuk-ke Fußgängerzone Lörrachs, in daß gerade in der Innenstadt von Lörrach die Restaurationsbetriebe einigermaßen dünn gesät sind. Hier für etwas mehr Reichhaltigkeit zu sorgen, dahin gehen denn auch die Bemühungen der Lötracher Stadtver-

Schließlich gilt es, der Gefahr vorzubeugen, daß abends im Zentrum Leben und Treiben abrupt nachlassen. Aufgewertet wird die City auch dadurch, daß eine Innenstadtumfahrung geschaffen wird, die in zwei bis drei Jahren fertiggestellt sein soll.

Fußgängerzone soll bald vergrößert werden

In diesem Zusammenhang soll dann auch die innerstädtische Fußgängerzone wesentlich vergrößert werden. Gegenüber den Bestrebungen kapitalkräftiger Gruppen, mit großflächigen Verbrauchermärkten stärker in Lörrach Fuß zu fassen, gibt man sich im Rathaus betont zurückhaltend. Hier wie anderswo gilt die Devise, den etablierten Einzelhandel in der City zu stärken und zu stabili-

Zur besseren Abrundung des Warenangebots in Lörrach würden auch noch ein oder zwei Möbelhäuser mehr ganz gut passen. Grundstücksreserven in Form nicht gerade opti-mal genutzter Parkflächen in der Randzone des innerstädtischen Bereichs sind vorhanden.

Um Lörrach als Einkaufsstadt ins Bewußtsein zu rücken und noch mehr bekanntzumachen, haben sich Einzelhändler der Stadt in einer Werbegemeinschaft zusammengeschlossen. Ihr gehören heute 125 Mitglieder aus Betrieben des Handels, der Gastronomie und Hotellerie, von Banken und Sparkassen an, die daran interessiert sind, das Leben in der

Eine noch bessere Profilierung Lörrachs auf diesem Gebiet wurde nicht zuletzt durch die scharfe Konkurrenz aus der schweizerischen Nachbarschaft herausgefordert: Basel wird immer attraktiver, und auch Schopfheim und Weil am Rhein haben nicht geschlafen.

WERNER NEITZEL

## Der medizinische Doppelschutz und Zähne für Zahnfleisch



Zahnbeläge reizen das Zahnfleisch. Es entzündet sich und blutet. Die Folgen sind Zahnfleischschwund und Paradon-

Mit **aronal** werden bakterielle Beläge schonend und gründlich entfernt. Vitamén A schützt vor Zahnfleischbluten und -entzündungen. Empfindliches Zahnfleisch bleibt dann straff und fest, eine wichtige Voraussetzung für den กฉtürlichen Halt der Zähne. Wer seine Zühne morgens mit **cronci** putzt, schützt sein Zahnfleisch zuverlässig vor Paradontose und sorgt für frischen Atem - den ganzen Tag.

#### morgens arona

stärkt und schützt das Zahnfleisch



Die ekmex Forschung bietet mit den beiden medizinischen Zahnpasten aronal und elmex ein Prophylaxe-Programm, das dem neuesten Stand der Zahnmedizin entspricht. Jede hat ihren speziellen Wirkstoff. Den einen für das Zahnfleisch, den anderen für die Zähne.

 Täglich gründliches Zähneputzen mit diesen beiden Spezialisten ● Reinigung der Zahrzwischenräume mit Zahnseide ● zuckerarme Ernährung und ● zusätzlich 1x wöchentlich elmex gelée (25 g) sind die beste Voraussetzung für gesundes Zahnfleisch und gesunde Zähne.

Darüber hinaus sollten Sie 2x pro Jahr zum Zahnarzt gehen. Er kontrolliert ihre Zöhne, entfernt den Zahnstein und reinigt das Gebiß gründlich.



Zucker wird im Mund minutenschnell zu Säure umgewandelt, die den ungeschützten Zahnschmelz angreift (entmineralisiert) und zerstört bis auf den Nerv.

## eknex schützt vor

elmex enthält die wirksamste Fluoridverbindung, die es für den Schutz (hrer Zähne gibt: Aminfluoride. Sie werden bereits nach wenigen Sekunden wirksam, verbinden sich mit dem Zahnschmelz und machen ihn widerstandsfähiger gegen Karies. Dieser Schutz wird mit zunehmender Einwirkungsdauer noch verstörkt. Wer seine Zähne abends mit elmex putzt, sorgt im Schlaf für wirksamen Kariesschutz.

#### abends elmex

mineralisiert und schützt die Zähne





JACOBS SUCHARD

# Erfolgreiche Marken mit Zukunft.

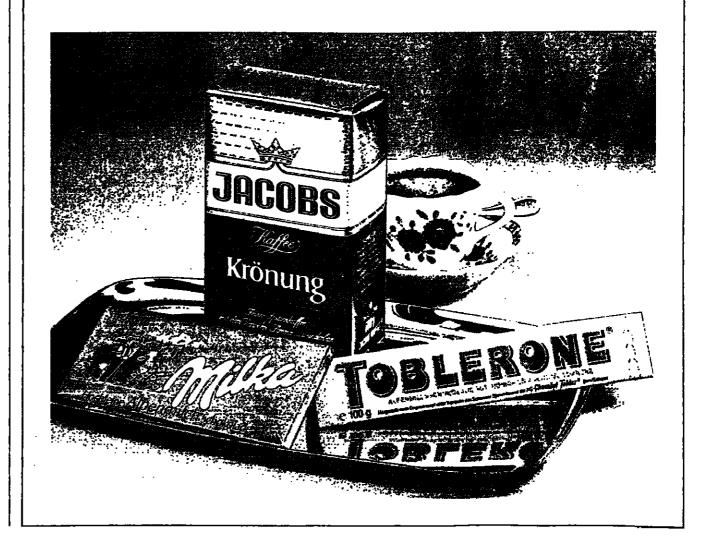

Arvo Tuominen: Erst Finne, dann Kommunist

## Blöken mit einer Stimme

Warum ging ein finnischer Kom-munist und hoher Funktionär der Kommunistischen Internationale (Komintern) nicht zu Stalin, wenn ein langjähriger Freund, ebenfalls Finne und Vorsitzender des Rats der Volkskommissare in der Sowjetrepublik Karelien, Opfer der Säuberung wurde? "Wenn die Diktatur absolut ist. dann hat auch ein Selbstmord keine Bedeutung mehr. Er kann nichts bewirken, sondern verschwindet wie ein Stein, den man in einen Brunnen geworten hat."

Arvo Tuominen, Mitbegründer der finnischen Kommunistischen Partei nach dem Ersten Weltkrieg und in den dreißiger Jahren in Moskau für die Komintern führend tätig, hat die



Sowjeturiion in der Stalin-Āra aus nächster Nähe und eigener Anschauung miterlebt. Er wußte, daß ein Eintreten für den 1937 verhafteten Karelien-Finnen Eduard Gylling während der "Säuberungs" Ära dem Selbstmord gleichkam.

Seine Memoiren, von Wolfgang Leonhard jetzt in deutsch unter dem Titel Stalins Schatten über Finnland" in der Herder-Reihe "Europäische Zeitzeugen" herausgegeben, vermitteln einen tiefen Einblick in die Strukturen der Sowjetunion der dreißiger Jahre. Als ZK-Mitglied und späterer Generalsekretär der finnischen Exil-KP, Präsidiumsmitglied der Komintern, Dozent der Lenin-Schule in Moskau und enger Mitarbeiter von Stalins persönlichem Sekretär, dem Finnen Otto Wille Kuusinen, war Tuominen bis zu seinem Bruch mit Moskau 1939 selbst Angehöriger der oberen neuen Klasse im Sowjetsystem und Zeuge dramatischer Entwicklungen.

In der dialogreichen, oft berichterstatterhaften Sprache des Apparatschiks erzählt Tuominen, wie 1921 auf dem Komintern-Kongreß in Moskau unter Lenins Vorsitz noch lebendig diskutiert worden sei, mit "zündenden Reden für und wider", dagegen der letzte Kongreß 1935 (bis zur Auflösung der Komintern 1943) eine einzige maskenhafte Jubelveranstaltung für Stalin gewesen sei ("Alle blöken mit einer Stimme"). Auch nach dem Eindruck der Schrecken der Stalin-Āra hālt der Autor trotz seiner ex-tunc-Absage an den Kommunismus ("Ich war kein Kommunist") an der Unschuld seines frührevolutionären Glaubens fest: "Wie anders hätte sich alles entwickelt, wenn Lenin der Führer gewesen wäre!"

So aber berichtet der enttäuschte Revolutionär, der nach seinem Schweden-Aufenthalt (1939–1956) wie in seiner Jugend wieder in die Sozialdemokratische Partei eintritt und Parlamentsabgeordneter in Finnland wird, von den Liquidierungen Stalins, neben denen – mit Ausnahme Hitlers – "alle verabscheuungswürdigen Verbrechen der Geschichte ver-

Tuominen ist Zeuge im ersten Schauprozeß 1936 gegen Sinowjew und Kamenew, berichtet von den psychischen Foltern ("Deinen Verwandten geschieht nichts, wenn du gestehst"), ist dabei, wie der Kominernsekretär Manuilski den ungarischen Kommunisten Béla Kun 1937 auf einer Komintern-Präsidiumssitzung nach Art der Hexenprozesse fertig macht, bevor er später ermordet wird. Als Steuereintreiber erlebt der finnische Kommunist den Sowjet-Terror in den Kolchosen, wo die Bauern mit rabiaten Methoden gezwungen werden, ihre Überschüsse zu ausbeuterisch niedrigen Preisen an den Staat zu "verkaufen".

Der Internationalist Tuominen brach mit Stalin, als die Sowietunion im November 1939 Finnland angriff. Tuominen lehnte es von Stockholm aus ab, Ministerpräsident von Stalins finnischer Marionetten-Regierung zu werden. Am Ende seiner bis zu diesem Zeitpunkt reichenden Memoiren, in denen er freimutig die Fehler früherer Jahre gesteht, sagt Tuominen trotz jahrelanger Gefangenschaft im "weißen" Finnland: "Mein Platz (war) an der Front neben jenen finnischen Männern und Frauen, die ihr Vaterland gegen einen Angreifer verteidigten." Der Nationsgedanke hat den Kommunismus besiegt, ein geistiger Prozeß, der sich inzwischen millionenfach bei den Untertanen der Kreml-Diktatur vollzogen hat.

Arvo Tuominen: "Stalins Schatten über Finnland", Herder-Verlag, Frei-burg i. Br., 12,90 Mark.



Angeregt von Futurismus und De Stijl: "Zwei Frauen" namme, aus der Ausstellung in Venedig von Charles Eduard Jeannerst, der sich Le Corbusier

Die heimliche Liebe des Architekten zur freien Kunst: Le Corbusier als Maler

## Ich konstruiere nur, weil ich male"

schrieb Le Corbusier im Januar 1923 nach der Ausstellung "Französisohe Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts" in Prag, bei der neben David, Ingres, Delacroix, den Impressionisten und den Kubisten auch Bilder von Charles Eduard Jeanneret bewindert wurden. Bald darauf zog sich der Schweizer Architekt, der 1930 nach zwanzig Jahren in Paris naturalisierter Franzose wurde, für lange Zeit von den Kunstausstellungen zurück. Le Corbusier, der seine Bilder stets mit seinem richtigen Namen Jeanneret und nicht mit dem berühmten Pseudonym signierte, fürchtete, sein Ruf als Architekt könne darunter leiden. Aber gemalt hat er immer. Die Malerei half ihm, während der Besetzung Frankreichs vom Verkauf seiner Bilder zu leben, und sie war auch für seine Arbeit als Architekt von großer Bedeutung: "Ich konstruiere nur, weil ich male."

Das führt jetzt die Ausstellung "Le Corousier als Maler und Bidlhauer" HANS KRUMP mit fast 200 Arbeiten im Museo Correr in Venedig vor. Es ist eine einmalige Gelegenheit, sich mit Le Corbu-

werk" vertraut zu machen. Der ruhelose Geist des rastlos reisenden jungen Charles Eduard Jeanneret, seine vermutlich auch von Futurismus und De Stijl angeregte Suche nach der Einheit der Künste, die kurze Lehrzeit im Berliner Studio des Architekten Peter Behrens, bei dem zur gleichen Zeit auch Mies van der Rohe und Gropius volontierten, ließen ihn lange zwischen seinen vielerlei Begabungen schwanken.

Als der Erfolg des Architekten seinen Weg bestimmte, blieb die bildende Kunst für ihn nicht minder wichtig, auch wenn seine frühen Bilder die Eintragung in sein Tagebuch von 1908 erklären: "Ich fühle die Form nicht, kann sie nicht bewegen, es ist eine Verzweiflung. Jetzt suche ich in der Geometrie das Prinzip des Vorbilds, die Auflösung von Licht und Schatten auf einer Kugel, einem Oval, einer Vase und anderen Objekten."

Dem Kubismus seiner Anfänge, den er später als "Deformation" ablehnt, wie den "truc misérable de la perspective", folgen - auch wenn Braque noch lange Pate steht - Stilleben, die Farbe und strenge Konstruk-tion zu "gemalter Architektur" ma-

Rationell und kühl sind die Kompositionen der zwanziger Jahre: Flaschen, Gläser, Karaffen, Geigen und Guitarren, Bücher, Pfeifen und Würfel. Fern dem Kanon der Futuristen und Symbolisten, der Atmosphäre, Allegorien und mythologische Metaphern suchte. Le Corbusiers "Konstruktive Farben" leuchten nie. Ocker dämpft sein Meerblau, wie das Weiß. das Gelb und das Rot. In den Bildern, wie in den fantasiereicheren Holzolastiken taucht gegen Ende der zwanzi-ger Jahre dominierend das Thema "Frau" in Figurationen auf, die an Picasso und Léger erinnern.

"Seit 1948 bin ich besessen von dem Motiv der offenen Hand, offen zu geben und zu empfangen\*, schrieb der Künstler. Sie wird zum Leitmotiv in Zeichnungen, Bildern und Skulpturen und auch in seiner Architektur. Wie die Taube für Picasso ist die offene Hand für Le Corbusier Botschaft des Friedens und guten Willens. (Bis 10. Nov.; Katalog. Mondadori, 30 000 MONIKA von ZITZEWITZ ZEITSCHRIFTENKRITIK: "L '80"

## Gemischte Kampftruppe

In der sonst eher quietistischen Bundesrepublik tobe derzeit, erklärte Klaus Schönhoven auf einer SPD-Geschichtstagung in Oldenburg, "ein Kampf um die Interpretationsmacht". Die Konservativen seien dabei in der Offensive. Ein Entlastungsangriff ist demnach das Gebot der Stunde. So richtete im Juli der "umnachgiebige Aufklärer" Jürgen Habermas eine etwas großspurige Kampfansage" an einige (in Wahrheit alles andere als) "neokonservative Historiker". Nun eilt ihm in der Septembernummer von "L '80" ("Geschichte als Identitätskrücke?") eine gemischte Kampfgruppe aus städtischen Kulturreferenten, Geschichtspädagogen und Universitätshistorikem zu Hilfe.

Die mit dem Untertitel "Demokratie und Sozialismus" geschmückte und von Johano Strasser redigierte Vierteljahresschrift "L '80" widmet sich vorzugsweise der ideenpolitischen Grundierung linker Tagespolitik. Sie ist dabei weder so parteige-bunden, daß sie sich nicht mehr rühren kann, noch so unabhängig, daß die Autoren nur für sich sprechen.

Die "interpretationsmächtige" Of-fensive der "Konservativen" besteht bei näherer Betrachtung aus der in der Regierungserklärung vom 13. Oktober 1982 angekündigten Errichtung eines "Hauses der Geschichte der Bundesrepublik" in Bonn und eines Deutschen Historischen Museums" in Berlin sowie eines seit 1984 diskutierten "Mahnmals für die Opfer des Krieges und der Gewaltherrschaft" in Bonn. Diese beunruhigende "Offensive" sei abzufangen, die Vorhaben der Regierung sollten "Investitionsruinen der konservativen Tendenzwende" (Hans Mommsen) werden.

Anstelle des rückwärtsgewandten Mahnmals" sei ein vorwärtsgerichteter "Park der Zukunftswerkstät-ten" anzulegen, in dem "kirchliche,

itiativen zur Zukunft, Frieden, Um. welt, Dritte Welt" ihren Sitz haben und in dessen Mitte ein Hain mit Bän. men aus Dachau, Buchenwald, Auschwitz, Hiroshima, Harrisburg und Tschemobyl Staatsgästen Gelegenheit zur Kranzniederlegung bieten solle. Den Gästen sei klarzumachen daß wir "wegen der besonderen Last unserer Geschichte" uns das ge-bräuchliche Ehrenmal versagen müßten (Hilmar Hoffmann: "Akzeptanzproduktion durch Geschichte?")

So sehr die Vertreter einer "Geschichte von unten" bei der Abwehvon Denkmälern und Museen zusammenstehen, so schnell geraten sie sich gegenseitig in die Haare. Die "Strukpurhistoriker" der Ara Brandt-Heinemann sind mit den "Barfußhistorikern" der "neuen Geschichtsbewegungen" über Kreuz. Diese würden bei ihren Stadtteilrundgängen, Fotobetrachtungen, Kiez-Erforschungen und Videofilmen die Großutopie der "Totalität des Menschen" (Hermann Glaser) aus den Augen verlieren, ja schlimmer noch in der Modernisierung statt der Emanzipation des Individuums nur seine Reglementierung und Zerstörung wahrnehmen - Apokalypse an der Stelle von Utopie.

Die "Barfußhistoriker" kontern damit, daß die um "Alltagsgeschichte" bemühten Strukturhistoriker sich der verschriftlichten, codierten und eingetrockneten Sprache bedienen, durch die sich die "scientific commu nity" von der Öffentlichkeit abgrenzt. Doch gehe es "um die eigene Identitätsfindung, um die Suche nach einem historischen und geographi-schen Ort, der in einer unübersehbar und bedrohlich gewordenen Gesellschaft ohne Utopien so etwas wie Heimat zu geben vermag". Oder auch: Der Ort des historischen Interesses ist nicht länger austauschbar." CASPAR v. SCHRENCK-NOTZING

#### KULTURNOTIZEN

Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach a. N. hat den Nachlaß des expressionistischen Schriftstellers

Franz Jung (1888–1963) erworben. "Revierliteratur" stellt das Museum Bochum in einer Film- und Diskussionsreihe bis 25. November vor. Ingmar Bergman ist von der Pari-

ser Sorbonne mit der Ehrendoktor-

würde ausgezeichnet worden.

Joachim Schürmann hat den Gestaltungswettbewerb für den 1988 geplanten Ausbau der hessischen Landesbibliothek Fulda gewonnen.

Jürgen Lodemann wurde der mit 12 000 Mark dotierte Dramatikerpreis des "Essener Theaterrings" für sein Stück "Der Beistrich oder Katharina Boticelli in Gelsenkirchen-Bumke zugesprochen.

Designierter ORF-Intendant Podgorski gab ein richtungweisendes Interview

## Mit Sowjets statt mit ARD und ZDF

I n einem Interview mit der Wiener stimme" hat der designierte General-Rundfunks und Fernsehens (ORF), Tadeus Podgorski, eine ideologische Kehrtwendung des wichtigsten österreichischen Mediums angekündigt. Podgorski (den Fernsehzuschauern als Wiener Verbindungsmann der Sendung "XY ungelöst" geläufig) wirft seinem Vorgänger Bacher vor, dieser habe sich zu stark an die Fernsehanstalten der Bundesrepublik Deutschland angelehnt und zu viel mit ihnen kooperiert.

Podgorski deutet an, daß er die von Bacher eingeleitete Kooperation des ORF mit dem ZDF im Satellitenprogramm "3SAT" zurückschrauben wolle. Auch die Kooperation mit der ARD will Podgorski einschränken, weil - wie er sagt - man nur noch insofern mit den deutschen Anstalten zusammenarbeiten wolle, "weil diese halt das Geld haben".

Dagegen sei er, Podgorski, aufgekommunistischen Zeitung "Volks- schlossen, was eine Kooperation mit daktion - oder, wie Podgorski sich den sozialistischen Ländern betreffe: Ich war unlängst zusammen mit dem sowjetischen Botschafter, und wir haben diese Möglichkeiten zwar nicht im Detail, aber doch grundsätzlich besprochen. Ich kann mir vorstellen, daß wir auch mit der Sowjetunion ganz ordentliche Sachen auf die Füße stellen können.

Zunächst will er aber einiges von

den Füßen holen: Er sagt, sein Ziel sei die Abschaffung der ORF-Osteuropa-Redaktion. Es gebe ja auch keine Nord-, Süd- oder West-Redaktionen. Damit scheint Podgorski entschlossen, die Axt an eine Institution des österreichischen Fernsehens und Rundfunks zu legen, die bisher das Gesicht dieser Anstalt weitgehend mitgeprägt und dem Sender internationalen Ruf - und vor allem Aufmerksamkeit und Ansehen in Osteuropa (und zwar bei der Bevölkerung, nicht bei den Regimen) verschafft

hat. Die Auflösung der Osteuropa-Re vorsichtig audrückt, ihre "Einbindung - bedeutet, daß der ORF-Generalintendant gewillt ist, mit Rücksieht auf die Interessen der Sowjetunion auf eines der wichtigsten westlich-demokratischen Schaufenster Österreichs - und damit überhaupt auf die Schaufensterfunktion Wiens im Bereich einer freien Information zu verzichten.

Podgorski geht dann auch gegen die Journalisten im ORF los. Der als Showmaster bekannt gewordene neue Intendant kündigt an, er werde in den ORF "Köpfe" hineinbringen, die "einen Sachverhalt medial besser umsetzen können, als das bisher von reinen Journalisten geleistet wird". Schließlich leistet Podgorski der KPÖ noch ein Versprechen: Man werde in Zukunft wieder österreichische Kommunisten in Diskussionssendungen des ORF auftreten lassen. CARL GUSTAF STRÖHM

Ein Koproduktions-Märchen mit polnischer Idylle und deutscher Technik

#### Schnattern Gänse am rauschenden Bach

Wie gut, daß die Menschen nie auf die Idee kommen, einen Storch zu braten." Der Langbeinige boch oben im Nest hat gut reden-die vom Knecht gejagte Gans unten im Hof hat Todesangst. Doch letztendlich ist es nicht allein im Interesse Storches, daß er dem Brutzeln entgeht. Denn er, genannt Jacki, erzählt im ARD-Nachmittagprogramm von seinem Sitz mit Blick auf die Sägemühle die Geschichten der "Kinder vom Mühlental", die der Westdeutsche Rundfunk in zwölf Folgen sen-

Die Mühle und das Tal existieren wirklich, ebenso wie der Vogel - in Polen, in Dabrova unweit von Lodz Das Polnische Fernsehen POLTEL und der WDR haben die Kinderserie gemeinsam produziert, "weil beide Seiten davon profitieren konnten\*, sagt Dieter Saldecki von der Kölner Kinderprogramm-Redaktion. Die Deutschen hatten den Anteil an technischem Know-how und Marketing, die Polen einen Drehort und langiährige Erfahrungen in der Filmarbeit mit jungen Darstellern.

Sechs Kinder toben durch die 30mihütigen Folgen: die von Müller Dendek Anja, Stanni und Bärbel, die Zwillinge vom Schmied, Jazek und Wazek, und Martha, die Enkelin des Bürgermeisters. Sie leben in einer Abenteuerwelt, studieren mit ihrer Zirkusgans Klementinchen Tricks

ein, bringen Lehrerin und Schulkollegen in der Verkleidung eines Elchs das Fürchten bei und müssen selbst bibbern, als der Aufseher der Teiche sie beim Angeln erwischt.

"Wir wollen Kindern zeigen, daß Abenteuer auch im Alltag möglich sind", sagt Redakteurin Hanna Probulska. Ob die allerdings in deutschen Städten nachgelebt werden können, bleibt fraglich. "Die Kinder vom Mühlental", das ist eher ein Märchen, eine "Einladung in eine Phantasiewelt, in der Erwachsene noch Zeit

Die Kinder vom Mühiental -ARD, 16.45 Uhr

für die Kinder, und die Kinder noch Zeit für Abenteuer haben", meint Saldecki.

Für die sechs Hauptdarsteller waren zumindest die ein Jahr dauernden Dreharbeiten ein Abenteuer. Vor allem der Umgang mit den eigens für die Produktion dressierten Tieren die Rolle von Klementinchen spielen film Filmgänse, dem Storch assistiert ein ausgestopfter Kollege - hat sie fasziniert. Dabei standen sie alle nicht zum ersten Mal vor der Kamera. Aus 3000 Bewerbern hat Regisseur Janusz

Leski sie ausgewählt. Zu den Dreharbeiten sagt er: "Wir haben ein Sprichwort: Es gibt soviele Ärzte wie Polen'. So ist auch die Arbeit mit Kindern - wenn deren Eltern

dabei sind." Es sei schon eine Kunst gewesen, die Fähigkeiten jedes einzelnen im Team herauszufinden und für die Produktion so zu nutzen, wie es in seine Vorstellung gepaßt habe. Was er wollte, war Leski klar, schließlich ist er auch Autor des Drehbuchés, in dem er Erlebnisse seiner Kindheit niedergeschrieben habe.

Ursprünglich sollten nur 15 viertelstündige Folgen entstehen. Doch dam entschlossen beide Partner sich, die Serie durch neun Winter- und Frühlingsgeschichten zu erweitern. Mit dem zusätzlichen Material entstanden dann zwölf Mal dreißig Minuten. in denen immer jeweils zwei Geschichten erzählt werden.

"Die Kinder vom Mühlental" sollen eine Reise durch Europa und die Welt antreten. Im Österreichischen Fernsehen werden sie schon jetzt zu sehen sein. Die "DDR", Norwegen und Schweden haben Kaufabsichten geäußert. Interesse bekunden Franzosen. Engländer und Australier. Allerdings muß zuvor noch einiges an Synohronisationsarbeit geleistet werden. Fractich ist, wie die sechs Hauptpersommittee Abenteuers dann auf ihre neuen Stimmen reagieren. Mit der deutschen Fassung zum Beispiel war Piotr Jankowski alias Jazek zufrieden. Tadeusz Horvath, der den Stanni spielte, befand dagegen: "Meine Stimme ist jetzt viel zu schrill."

MARTINA SCHLINGMANN

Traum-Arche mit Flirts in der Sonne Die sonnige Aussteigerstory von der Fahrt der Segelyacht "Arche

Biederneckische

Noah" hat zwölf Folgen. Ausgestrahlt verden sie nachmittags, nach dem Kaffee, aber noch vor dem Abendessen. Das muß man wissen, ehe man sich den biederneckischen Liebesge schichten, der seemännischen Betriebsamkeit, den Hafenflirts und den Molendramen zuwendet. Es ist schon wahr, diese Geschichten sind allesamt aus der Kiste, wo sich all das zu immer wieder neuen Knäueln und Knubbeln verzwirnt, was wir schon (mindestens) einmal gesehen haben.

Dennoch: Es macht Spaß, der Yacht auf ihrer Fahrt zu folgen. Schon wie sie in einer Hamburger Werft mit allerlei nautischen Hantierungen seefest gemacht wurde, war ein volles Nachmittagsprogramm. Den Rest besorgten zum einen Teil die Landschaften. Zum anderen Teil machten die Darsteller aus dem ferienhaften Geplauder so etwas wie kleine Dramchen. Es geschieht nichts, was uns das Abendbrot vergraulen könnte, aber es passiert immer etwas, was aufblicken läßt. Von der ersten gelängten Folge abgesehen, hört man durchwegs intelligente

S. Y. Arche Nogh - ZDF, 17.45 Uhr

Dialoge, leichthin und gescheit. Die Probleme sind, wie halt Fernsehprobleme am späten Nachmittag sind: Ehefrauen und Freundinnen, vertauschte Mützen und daraufhin unberechtigte Eifersuchtszenen wechseln einander ab, zwei werden versehentlich eingeschlossen: Szene! Ein Paar trennt sich in Helgoland, findet sich aber in Korsika wieder an Bord der "schicksalsträchtigen" Yacht: Szene!

Helgoland ist zu sehen und Lissabon, Tanger und Gibraltar, Portofino und Korsika. Haschisch wird geschmuggelt (ohne Wissen der sauber bleibenden Schiffsleute), Millionäre feiern auf dem Schiffchen ihr Fest, Zigeuner aus der Camargue kommen ins Bild. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt auf diesem pfiffigen ..Kammer-Traumschiff\*.

Nennen wir ein paar Namen: Jörg Pleva, Volkert Kraeft, Claudia Demarmels. Marie Charlott Schüler - für die Darsteller, Marcus Scholz und Marco Serafini für die Regie und (im Verein mit Karlheinz Freynick) die Drehbücher. Unterhaltung ist eine Frage des Handwerks und der Phantasie. Beides ist im kleinen schwieriger zu bewegen als im großen Schwung der weltbewegenden Probleme. Die brave "Arche Noah" zeigt, daß es geht, jede Woche einmal, fünfundzwanzig Minuten lang blanke Augen zu machen. V. POLCUCH

9.45 Info: Arbeit und Beruf 18.00 heute 10.65 Fußball-Länderspiel 11.55 Gott and die Well

15.50 Togeseckou
16.00 Ein Platz für Tiere
Reineks Fuchs und Adebar
16.45 Die Kinder vom Mithiental (
13tellige Fernsehserie
17.15 Kein Tag wie jeder andere
Ein Zirkus voller Abenteuer

Ein Zirkus voller Abenteuer (1)
17.45 Togeschau
17.55 Reglendprogramme
20.00 Tegeschau
20.15 Unier deutschee Döcherz
D' Jubel-Wies'n
Ein Oktoberfest-Film von Fritz Baumann und Herbert Riehl-Heyse Der 7. Stan Meiser Spiele und Musik mit Alfred Biolek Göste: Chris de Burgh, Al Jarreau, Eberhard Schoener, The Williams

Brothers, Falco 22.50 Togosthemen 25.00 "Wie ist er möglich, daß wir so vamenschlich sind" Ernst Eitz im Gespräch mit Christi-can F. Beyers Naude, Generalse-kretär des südafrikanischen Kir-

chenrates
23.38 Das Verschwieden der Hamoele
Fernsehspiel von Roderich Feldes Fernsehspiel von Roderich Feldes Regie: Ulrich Heising Am Ende eines rauschenden Dorffestes, das von dem Gesamgverein "Hamnonle" veranstaltet worden ist, überreicht der Kasslerer dem Vorstand, der in der Sektbar seinen Erfolg begießt, die Vereinskosse mit 10 000 Mark. Am nächsten Tog ist das Geld verschwunden. Jeder verdächtigt

nun jeden. 9.45 Tagesschau 9.50 Nachtgeda

ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

Wenn die Madres komme Keeszeichen D Deutsches aus Ost und West

16.00 heute
16.04 Der Weg in die Zukunft
Film über Jugendliche in ein
New Yorker Getto
Anschl.: heute-Schlogzeilen
44 15 Eingstontown am Schotterteir

3. Der Ball
17.06 heste/Aus den Ländern
17.15 Tele-Hlustrierte
Gast: Achim Reichel
17.45 S. Y. Arche Nech
Stapellauf ins Abenteuer
Regie: Marcus Scholz
19.00 heute
19.30 Günter Struck is:
Hessische Geschichten
Von Michael Rajer

Hessische Geschichten Von Michael Boler Mit Ruth-Maria Kubitschek, Witta Pohl, Maria Körber Regie: Alfred Vohrer 29.30 Up to date Ein Modejournal

21.00 Are Forsching and Technik Von Joachim Bublath Die durch den Recktorunfall von Tschernobyl freigesetzten radio-aktiven Substanzen belasten weiterhin unsere Umweit.
21.45 heuts-journal
22.05 Reisebilder

i Reisebilder aus der DDR.

Von Günther Gelster
Der Kaiser-Wilhelm-Turm auf dem
Kyffhäuser – 1945 wollten ihn die
Kommunisten in die Luft sprengen,
heute ist er ein beliebtes Ausflugsziel flugsziei Fil**atorum** 

Dr. Francis und Mr. Coppola 25.20 Der Schabel von Nahveltoro Chilenischer Spielfilm (1969) Regie: Miguel Littin 8.45 hegte:

Ш.

WEST 18.00 Sozialiande (1) 18.30 Die Seedung mit der Maus 19.00 Aktuelle Stunde 28.00 Togerschau 20.15 Llane, Mädchen am dem Unwald Deutscher Spielfilm (1956) Mit Hardy Krüger 21.35 Filmtip
Zum Teufel mit den Kohlen

Film von Walter Hill 21.45 Zanberwort: Programmiki 22.15 Ruhe in Frieden, Europa! Dokumentation von K. Karmasalo

23.55 Tips für Leser
Anne Duden: Das Judasschaf

8.05 Nachricksen

NORD 18.90 Die Sendung mit der Maus 18.30 Evangelische Militässeiser Bericht von Uwe Michelsen 19.80 Vogelparadles Texel Film von Werner Czamecki 20.00 Togesschau 20.15 Loderade Flan

Amerikanischer Spielfilm (1942) 21.40 Berliner Amich Ein Stadtjournal mit Wilfried Rott 22.50 ich end Du Mütter und Töchter 25.58 Nachrichtes HESSEN

12.32 Fame

Das große Spiel 19.26 Hossenschau Ab 20 Uhr wie NORD SÜDWEST 18.00 Die Sendeng mit der Maus 18.30 Schwarzes Theater 18.33 Mad Movies 19.00 Abendschap/Blick ins Land 19.26 Sandmännchen

17.26 Sandminnchen
17.30 Der Untergang von Metropol
Italienischer Spielfilm (1961)
21.10 Aktuell/Neues
21.12 Igel/Iveliptekt
21.25 Sport unter der Lupe
22.30 So isses
8.00 Schach-WM '86
8.30 Nochrichten BAYERN

18.15 ABC der Wirtschaft 18.45 Rundschau ia.As Runcischer 17.06 Eine hübscher als die auc Deutscher Spielfilm (1961) Mit Heldi Brühl und Gustav Knuth Regie: Axel von Ambesser
20,25 Hash Gordon (8)
26,45 Situationen des Glaubens
21,30 Rundechau 21.45 Z E.N.

21.50 Sperridst 22.55 im Gespräc 25.20 Rundschau 25.25 Als die Zeit still: Italienischer Spielfilm (1959)

Der lange Weg Anachl.: Secret Squirrel 15.50 Lessie 44 00 Musich

Sowjetischer Argentofilm (1977) Anschl.: Rund um die Welt 18.00 Jennifers abestsverliche Reise Feuer on Bord

18.58 APF blick 18.45 Troibstoff Das aktuelle Motormagazin 19.45 Der nackte Deckengel Amerikanischer Spielfilm (1953) Mit Chariton Heston

Regie: Byron Haskin APF blick Aktuelles, Show und 21.50 Sport, Quiz und Wetter

2...

٠.

Lektiere ist angeeagt Walter Schmidinger liest Thomas Bernhard 22.45 Mit Teenis

Mit Teinkschlöger und Kane Kühles Gold und heiße Liebe



19.96 Topfguckers Abentover Zu Gast in Nordrhein-W 19.39 Europa – Delise Weise Manal Sant Russer mosel-Scar-Ruwer Regie: Horst Scharfenberg

20.15 Uta (1/2) ebserie in 12 Teilen Mit Claudia Demarmels, Witta Pohl und Eva Maria Bauer

21.05 Berning Love

22.25 In die linge getrieben
Amerikanischer Spielfilm (1954)
Mit Edward G. Robinson, Lorne

Greene und Ginger Rogers Nachrichten



18.00 Mini-ZIE 18.15 Sport-Zeit 19.00 heute 19.20 Studio 19.50 Derrick

21.15 Zeit im Bild 2 21.55 Kelterjournal 21.65 Der Wildeste auter Tau

Mit Paul Newman 25.29 Kennwort 25.30 Nachrickt



18.15 Starmby/Regional 7 18.35 Komm dock mai in die Kliche 18.53 7 vor 7 19,22 Kariches 17.30 Bergerac 29.15 KTL-Spiel 20.20 Filmversc

20,33) 3/ **Zonsy rettat Nebrader** Deutscher Spielfilm (1953) Mit Hans Albers, Margot Hielscher Regie: Rudolf Jugert 22.18 TTI-Spiel

22.15 Popeya dis Fib 22.20 Neu in Kino

#### Anarchie und Hiebe

H. Kö. - Das Parfum politischkulturell durchtränkter Eröffnungsreden und euphorischer Einweihungsfeiern im Berliner "Wintergarten-Ensemble" hat sich verflüchtigt. Pulverdampf weht nun durch die Fasanenstraße. In die drei mit Millionensummen restaurierten Schmuckstücke sind nicht nur die Benutzer eingezogen, sondern auch die Scharmützel des grauen Alltags.

Das ritterburgähnliche Haus Nr. 25, Sitz der Galerie Pels-Leusden, wurde zum Standort eines militanten Kunst-Korps auserkoren. Die "Villa Grisebach Auktionen" wollen nämlich den Versteigerungsmarkt der Bundesrepublik "flächendeckend" erobern.

Im Nachbarhaus Nr. 24, dem Kāthe-Kollwitz-Museum, kriegten sich die Beteiligten schon gleich nach der Eröffnung in die mehr oder minder schütteren Haare. Die Kollwitz-Erbengemeinschaft fühlte sich vom Museumsvorstand unerfreulich an die Wand gedrückt und trompetete zum Rückzug.

Noch eine Nummer zurück, in der Nr. 23, wird Grabenkrieg ge-spielt, weil der Trägerverein "Literaturhaus Berlin" diesen Namen endgültig ganz offiziell haben möchte und die Abgeordneten-haus-Parteien CDU, SPD, AL und FDP den Namen des Berliner Literaten Kurt Tucholsky eingefügt wissen wollen. Die kleine, aber ger-ne vorneweg stürmende FDP will weiterhin dem noch zauderlichen Regierenden Bürgermeister Diepgen den Tucholsky-Marsch blasen -mit dem Hans-Dampf-in-allen-Fasanenstraßen Walter Rasch als Stoßtruppführer und einem raschelnden Koalitionspapier als Wunderwaffe.

Ein Kompromißvorschlag zur Güte sei deshalb den Kampfhähnen ans Kämpferherz gelegt: Warum nicht "Erich-Mühsam-Haus"? Der alte Anarchist (auch ein Literat und Berliner dazu!) hat doch schon vor Jahr und Tag solche Unternehmungen beschrieben: "Paar urnische Männlein, paar lesbische Weiber, / paar Reimer, paar Zoter, paar Schnüffler, paar Schreiber, / Café, Zigaretten, Gefasel, Gegrein – / In Summa: ein Literaturverein."

läßt, erlaubt er in der Regel drei Fra-

gen, und bei der vierten weist er ih-

nen die Tür. Gegebene Interviews

zieht er gern vor der Drucklegung

zurück. Kollegen kennt er nicht. Es

gibt für ihn nur einen wirklichen

Mitarbeiter haben sich ihm in will-

Filmkünstler, und das ist derjenige,

fähriger Konzentration unterzuord-

nen. Arbeit hat nichts mit Lockerheit

und nichts mit Kollektivbetrieb zu

tun. Schauspieler schätzt Robert

Bresson nicht. "Die sprechen falsch."

Er engagiert nur Laien, junge, iz jung-

fräuliche. Filme kann nur drehen.

wer den Willen der Mitwirkenden

übergeht." Konzessionen kennt er

nicht, schon gar nicht an den Kom-

merz. Beim Drehen denke ich an

den Zorn Christi, als er die Händler

Kurz, wer gut Kirschen essen will,

sollte dazu nicht gerade Robert Bres-

son einladen. Er hockt ohnehin seit

bald vierzig Jahren in seiner kleinen

Wohnung am Pariser Quai de Bour-

bon. Ohne Namensschild an der Tür,

versteht sich, denn er pflegt die Men-

schenscheu. Freunde bescheinigen

ihm Edelreife und zähen Arbeitseifer.

andere aggressiven Starrsinn und un-

gebrochene Arroganz. Und alle reden

von Askese Das hat viel mit seinen

Lebensumständen zu tun. Mehr aber

noch mit Form und Gehalt seiner Fil-

me. Beide sind stark von Verzicht

son auch mal einen

Publikumserfolg.

Bresson haßt über-

dies etwas, das Un-

eingeweihte für ein

Grundelement des

Films halten könn-

ten: Bewegung. "Ich

will die Unbewegt-

heit. Die äußeren

Mittel müssen auf

den Nullpunkt redu-

ziert werden." Des-

halb auch keine Mu-

sik. Deshalb wenig

Schauspielerei Des-

halb die lange Absti-

nenz von der Farbe

(bis 1969). Durch

Farbe entsteht ein

falscher Realis-

mus." Das ist das

Stichwort Bresson

wehrt sich gegen

naturalistische Ab-

bildung, gegen Opu-lenz, Vielfalt, Melo-

dramatik. "Die an-

deren reproduzieren

Dialog.

keine

aus dem Tempel jagte."

der heute 85 Jahre alt wird.

القابلون سوديون الارد

www.ip.ip.ip.sage

 $\frac{2e^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}}{e^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}} = \frac{e^{-\frac{1}{2}}}{2e^{-\frac{1}{2}}}$ 

\_ 4, , , 5F

S. Sec. 1. 28

= .4

475.77

Der französische Regisseur Robert Bresson wird 85

Stete Suche nach Gott

Alle sprachen von Geld: Das "deutsch-französische Kulturforum" in Paris

## Über die Mauer hinausdenken

7 ahlreiche Kulturschaffende wa-Leren der Einladung der Regierungen Frankreichs und der Bundesrepublik zum ersten "Deutsch-französischen Kulturforum" nach Paris gefolgt. Ziel der Veranstaltung war es, Vorschläge für das am 27. und 28. Oktober in Frankfurt stattfindende deutsch-französische Gipfeltreffen zu erarbeiten, das sich seit 1981 zum ersten Mal wieder mit Fragen der Kultur beschäftigen soll.

Die Freiheit der Kunst, so sagte der baden-württembergische Kulturminister Helmut Engler in der Eröffnungsansprache, ist im Grundgesetz verankert. Das bedeute aber nicht Gleichgültigkeit des Staates gegenüber der Kunst, vielmehr sei er zur Förderung aufgefordert. Das wurde in Paris nicht anders als anderswo, wenn Künstler Vorschläge machen sollen, vor allem als eine Alimentation der Künste interpretiert. So sprach man in erster Linie über Geld. Die Arbeit war aufgeteilt in vier

verschiedene Ausschüsse: Darstellende Musik und Kunst, Bildende Kunst, Buch und Literatur, Film. Es galt das Wünschbare und das Mögliche miteinander zu konfrontieren. Dabei stellte es sich als positiv heraus, vor allem in der Filmkommission, daß auch Beamte beider Länder in ihr saßen. So erflihren Künstler immerhin einiges über die Probleme und verschlungenen Wege der Verwaltune.

Nur nach dem Geist, nicht nach den Buchstaben

Das Ziel der Arbeit in dieser Kommission war, den gegebenen Rahmen, der durch drei Abkommen über Koproduktion, gemeinsame Finanzie-rung und Projektförderung gegeben ist, optimal auszufüllen. Die Frage stellte sich, ob neue Instrumente notwendig seien. Im Laufe der Diskussionen kristallisierte sich jedoch heraus, daß die bestehenden Abkommen, gemessen an der Entwicklung der Zusammenarbeit und auch der Technik, mittlerweile so veraltet sind, daß man diese nur noch dem Geiste und nicht mehr dem Buchstaben nach interpretieren kann.

Von beiden Seiten wurde deutlich

gemacht, daß die Subventionen für vor hier auch die Ostberliner Akadedie Koproduktionen (heute je 150 000 DM) erhöht werden müssen. Im Abkommen zwischen Frankreich und Kanada beträgt die Filmsubvention beispielsweise je 250 000 Dollar. Aber, so die Beamten, die jeweiligen Finanzministerien machen hier einen Strich durch die Rechnung. Aufgabe des Gipfels wäre also, hier ein konkretes Mandat zu geben, um die fiskalischen Widerstände zu überwinden. Gewisse Mißverständnisse gab es

vor allem in der Kommission Buch und Literatur, deren Arbeit nicht zuletzt durch die Beteiligung des Suhr-kamp-Verlegers Siegfried Unseld Impulse erhielt. Das komplizierte deutsche foderative System, "ein Körper mit elf Köpfen", wie Rolf Liebermann sagte, ist vielen Franzosen einfach Hekuba, besonders bei den Kompetenzen für die Kulturförderung. Es kam u.a. heraus, daß die deutsche Übersetzungsförderung von deutschen Büchern in Frankreich durch Inter Nationes (seit 1982 immerhin 500 000 DM für 90 Übersetzungen) keine französische Entsprechung hat.

Lange wurde über die Möglichkeit von Übersetzungsstipendien und -preisen diskutiert, bis sich herausstellte, daß soeben ein solcher Preis für Übersetzungen aus dem Bereich der Essayistik und Sozialwissenschaft in Höhe von 20 000 DM von der Bosch-Stiftung begründet worden ist. Später soll ein Paul-Celan-Preis für Übersetzungen der schönen Literatur in gleicher Höhe vom Deutschen Literaturfonds gestiftet werden.

Das Grundmuster war in allen Debatten das gleiche. Mehr Austausch, mehr Zusammenarbeit, bessere Informationen. Einig war man sich darüber, daß es, statt neue Institutionen zu schaffen, sinnvoller sei, bestehende Einrichtungen besser zu nutzen. Das gilt nicht nur für die Goethe-Institute, die deutsch-französischen Zeitschriften, die nationalen Bibliotheken, sondern auch für das interessante Projekt einer deutsch-französischen Akademie. Sie ist, wie der Leiter der Abteilung für auswärtige Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, Barthold C. Witte, formulierte, als gemeinsame Adresse für die Kulturschaffenden gedacht.

Rolf Liebermann seinerseits schlug

mie einzubeziehen. So wie er überhaupt den Begriff der deutsch-französischen kulturellen Zusammenarbeit aufs Europäische ausgeweitet wissen wollte, das die Länder Osteuropas mit einbezieht. Jedes Konzert und jede Theateraufführung deutscher oder französischer Bühnen im Ostblock bedeute ein Loch in der Mauer von Berlin, sagte Liebermann. Die kulturelle Aufgabe müsse es sein, die Mauer so zu durchlöchern, daß sie wie eine Spitzenstickerei wirke.

Die große Angst vor der Kulturbürokratier

Robert Pecht, der Leiter des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, stimmte dem zu. Er sieht die Gefahr eines gewissen "deutsch-französischen Kulturgettos". Man dürfe nicht das, was im Grunde Provinzialismus sei, zu einer "Scheinintimität" (François Bondy) werden lassen. Die Gefahr der Frankophilie oder Germanophilie, die da eventuell gezüchtet würde, führe dazu, daß die Wirklichkeit bald nicht mehr dem Bilde entspreche, das man sich vom anderen gemacht habe.

Zwei weitere Gefahren einer institutionalisierten deutsch-französi-schen Kulturarbeit wurden angesprochen: die Aufgabe nationaler kultureller Identitäten und das explosionsartige Anwachsen einer neuen Kulturbürokratie. Als gutes Gegenmittel egen beides wurde immer wieder das Deutsch-Französische Jugendwerk genannt. Die Programme, die dort erarbeitet würden, seien stets nationale Aufträge gewesen, die sich zwar an eine national gemischte Gruppe richteten, aber vom Wesen eines Landes geprägt waren. Dies sol-le man als Modell für andere Bereiche nehmen. Ein zweites Modell wären die bestehenden Städte-Partnerschaften, die für den kulturellen Austausch genutzt werden können.

Das Forum in Paris hat eine ganze Reihe von Impulsen und Anregungen gegeben, um in Frankfurt zu einer brauchbaren politischen Erklärung zu gelangen. Es hat also seine Aufgabe durchaus erfüllt.

CHRISTOPH GRAF SCHWERIN

Die Eröffnungspremieren der Amsterdamer Oper

## Von Ithaka in den Hades

Mit der Oper haben die Nieder-länder immer wenig im Sinn gehabt, aus verständlichen Gründen. Welche Nation kann schon von sich sagen, durch eine Oper die Hälfte des Staatsgebietes eingebüßt zu haben. Die Aufführung von Aubers "Stummer von Portici4 am 25. August 1830 in Brüssel löste seinerzeit die Belgische Revolution aus, die schließlich mit der Ablösung Belgiens von den Niederlanden endete. Während im 19. Jahrhundert überall Opern geschrieben und Opernhäuser gebaut wurden, verhielt sich das traumatisierte Holland abstinent. Mit der Folge u. a., daß bis heute kein einziger niederländischer Opernkomponist bekannt ist. Auch ein Opernhaus hatte es bis dato

Das am Dienstag in Anwesenheit

ne leibhaftige, original niederländi-

sche Oper her. Man beauftragte Otto

Ketting, Jahrgang 1935 und nach fünf

Jahren als Trompeter heute Lehrer

für Komposition am Königlichen

Konservatorium in Den Haag, mit der

Nach einem Libretto des niederlän-

dischen Filmregisseurs Kees Hin, be-

zeichnenderweise in englischer Spra-

che, schrieb Ketting "Ithaka", keine

Geschichte um Odysseus oder Pene-

lope, sondern, angeregt durch den

Alain-Resnais-Film "Providence", ei-

ne Reihung von Traumsequenzen aus

einer einzigen Nacht in einer Bar, in

denen ein Journalist, ein Dichter und

Komposition.

nicht gegeben. von Königin Beatrix und Prinz Claus eröffnete "Muziektheater" von Amsterdam ist das erste seiner Art auf niederländischem Boden überhaupt (s. die WELT v. 23. 9.). Diese Konstellation stachelte natürlich den Ehrgeiz aller Beteiligten mächtig an. Zum innere Kraft spüren läßt. Einstand mußte als Uraufführung ei-

Dem ZDF sei dank: Es zeigte im vergangenen Jahr Bressons ersten ("Engel der Sünde", 1943) und letzten Film ("Das Geld", 1963), in diesem Jahr "Lancelot" (1974). Sehenswert sind ebenfalls "Tagebuch eines Land-pfarrers" (1950), "Ein zum Tode Verurteilter ist entflohen" (1956), "Die sanfte Frau" (1969), "Vier Nächte eines Träumers" (1971). Nur kann man sie nirgends sehen.

traurige Ereignis, was zu einer Retro-Das beginnt mit dem Werkverzeichnis: In vierzig Jahren hat Bresspektive Anlaß gibt. Oder, besser, auf son dreizehn Filme gedreht. So ein Pensum erledigt Chabrol in einem jenes letzte Projekt ("Schöpfung"), das Bresson angeblich in Arbeit hat. DIETMAR BITTRICH Jahr - und hat im Gegensatz zu Bres-



prägt: der Filmregisseur Robert Bresson FOTO: AFP

R obert Bresson ist ein autoritärer nur die Vielfalt des Äußerlichen; es geht jedoch um das Dahinter." Das ist geht jedoch um das Dahinter." Das ist ein guter Satz; so ähnlich steht es nämlich auch in Platons "Staat", dort allerdings als Argument gegen jegli-Bresson indessen meint, die Essenz

in Chiffren wenigstens andeuten zu können. "Die Schwierigkeit seiner Filme besteht darin, daß sie mehr verstecken als zeigen", schrieb sein Bewunderer François Truffaut. Und der Meister selbst notierte als Maxime: "Die Ideen verbergen; aber derart, daß sie zu finden sind; die verborgenste wird die wichtigste sein."

Die wichtigste Idee - das ist Gott. Genauer: Der "deus absconditus", der Verborgene, über dessen Unerreichbarkeit die immer suchenden Menschen verzweifeln. Dieser tiefste Gehalt in Bressons Filmen diktiert die Kargheit der Mittel. Von dort erklärt sich die Beschränkung auf das Notwendigste, die Langsamkeit, die Ruhe, die Reinheit, auch die unvergleichliche Intensität, die eine starke

Also warten: Entweder auf das

ein ehemaliges Glamourgirl ihrer Vergangenheit, ihrem "Ithaka", begegnen. Ketting der in seinem Vaterland auch als Dirigent zeitgenössischer Musik bekannt ist, hat jede der zehn Szenen in dem einaktigen Werk nach einem anderen stilistischen Muster gestrickt. Auf klare Reihentechnik zu Beginn folgen gleitende Klangflächen, in denen Takte ja nicht wahrnehmbar sind und die sich also für das Fehlen der Zeit in Träumen anbieten. Ihnen werden später Passagen mit markanten, meist von den Holzbläsern artikulierten Rhythmen entgegengestellt, über denen sich die expressiven Kantilenen der Solisten und dreikklangfreudige Chorsätze entfalten können. Das alles ist freilich nicht beson-

ders aufregend, weil allzu bemüht, und auch die Darbietung war nicht erstklassig. Dabei verfügt das Muziekthester über eine Reihe durchaus hörenswerter Sänger, unter denen besonders der lyrische Mezzosopran der Amerikanerin Ruby Hinds auffällt. Geradezu ein Treppenwitz der neueren Theatergeschichte war aber der Regisseur der festlichen Aufführung: Es war Franz Marijnen, der Mann vom Jahrgang 1943, der in den unruhigen 70ern durch seine chaotische Experimentierbühne "Camera Obscura" von sich reden machte.

Inzwischen ist Marijnen längst zahm geworden, doch ohne dadurch sonderlich an Format gewonnen zu haben. Er begnügt sich hier weitge-hend mit äußerlichen optischen Effekten. Spiegel hinter der Bar verdoppeln deren um den "Todesengel" Angel (Charlotte Margiono) gruppiertes Personal Immer wieder erscheinen Liliputaner. In den dunklen Wänden einer Galerie darüber öffnen sich Türen, aus denen schwarze Frauengestalten à la Edvard Munch kommen. Zur Rechten schließlich gibt es ein Karussell wiederum voller Spiegel das erinnerte Tote und Lebende her-

Immerhin, das Auge bekommt et-was zu sehen. Und die Akustik des neuen Hauses ist, entgegen allen Befürchtungen, brillant. Der Beifall für den Einakter war groß. Nach der Pause gab es dann freilich einen schrecklichen Absturz durch das, was Toer van Schayk, ein Schüler Hans van Manens, mit dem Nationalballett zeigte. "Zoals Orpheus" nennt sich seine Choreographie, die zunächst mit der schönsten Arie aus Glucks "Orfeo ed Eurydice" (Che puro ciel) und danach mit einem Sirtaki aufwartet, dann aber doch, wie auf dem Plakat versprochen, auf Strawinskys spröde "Orpheus"-Musik von 1947 zurückkommt

Der traut van Schayk nun aber nicht. Weil ja die Toten, wie der Mythos berichtet, im Hades für im Leben begangene Untaten bestraft werden, unterbricht er Strawinskys neoklassizistische Klänge abrupt und schiebt eine klopfende und hohl hallende, zuweilen mit Schüssen durchsetzte Geräusch-Collage dazwischen, zu der im Hintergrund ein Film mit einer Ver-

gewaltigungsszene gezeigt wird. Es erweist sich, daß van Schayk mit Strawinskys Musik so wenig anfangen kann wie mit dem Mythos selbst. Zwei junge Männer in griechischer Uferlandschaft führt er vor, Touristen marschieren herein, deren sonnenbrillenbewehrter Reiseleiter zugleich der Tod sein soll, mit dem es in der Unterwelt zu einem wilden Kampf kommt – eigenartigerweise zu einem langsamen Satz, dessen Material unüberhörbar aus Bachs Matthäus-Passion bezogen ist.

Das alles ist Frucht der Originalitätssucht eines zweifellos begabten jungen Mannes, der glücklicherweise auf das hohe technische Niveau des Nationalballetts vertrauen konnte. Die Tänzer waren sehr gut, aber den faden Geschmack des Ganzen konnten sie nicht wegtanzen.

HORST ZIERMANN | gebrochen.



Das Cullberg-Ballett bei den Berliner Festwochen

#### Giselle muß ins Irrenhaus

deenträger des schwedischen L "Cullbergbaletten" ist in direktem künstlerischem Erbgang Mats Ek, Er ist der Sohn Birgit Cullbergs, seiner Co-Choreographin. Tanz als Familienbetrieb, wie es in skandinavischen Tänzerfamilien noch üblich ist.

Mats Ek erweist sich bei dem Gastspiel in der Freien Volksbühne im Rahmen der Berliner Festwochen als der choreographisch Aufmüpfige in der Cullberg-Familie. Er hat Adolphe Adam "Giselle", das rotbäckige Altchen unter den Paradeballetten der Romantik, choreographisch neu durch die Mangel gedreht. Ob dazu ein echter Grund vorlag, steht dahin. Man instrumentiert ja auch Beethovens "Eroica" nicht neu, nur weil sich die Zeiten gewandelt haben und mit ihnen der Blick auf das Heldentum.

Ek verspricht nun freilich mit seiner Neufassung der alten Ballettlieblichkeit den Blick auf die Hauptcharaktere neu zu erschließen. Das aber gelingt ihm mitnichten. Eine Phalanx von genialen Interpreten steht ihm dabei im Wege, die Ana Laguna und Luc Bouy, von Ek in die Hauptrollen hineinkatapultiert, nicht hochkommen läßt. Fonteyn und Nurejew etwa gelang es, aus den alten Schritten das heit zu schlagen. Mit ihren neuen Schritten treiben die jungen Schweden das alte Stück lediglich in den

Aus den fröhlichen Winzern sind mißmutige Landarbeiter geworden. die vor allem zeigen wollen, was eine Harke ist. Sie agieren aggressiv und finster, wie Gewerkschaftsmitglieder bei der Ankunft des Aufsichtsrats.

Giselle ist das arme Schlottermädchen des Dorfs, geistig etwas unterbelichtet, doch von der Gemeinschaft liebevoll akzeptiert. In ihre krankhafte Exzentrik unter der Baskenmütze verliebt sich ausgerechnet ein Prinz, der im weißen Frack (wie sonst nur Yuri Ahronowitsch am Opernpult in Verona) durch die Handlung springt. Auch er scheint nicht ganz bei Troste.

Kein Wunder eigentlich, daß sich die ganze Gesellschaft im zweiten Akt

im Irrenhaus wiederfindet, wo es nun wirklich zugeht wie im Irrenhaus. Splitternackt, dafür aber geläutert und aus mancher Bedrängnis gerettet, findet sich am Schluß der Prinz am Dorfrand wie zu Beginn des Balletts wieder.

Ek sammelt ein paar Pluspunkte. Er reduziert die hinhaltenden Pantomimen auf Null. Die Einlage des so genannten Bauern-pas-de-deux überträgt er dem Dorfensemble. Das ist ein Gewinn. Die flaue Partie des in Giselle verliebten Hilarion bekommt tänzerisch kräftigen Auftrieb, und Ivan Auzely profitiert deutlich davon. Selbst Albrechts unseliger Verlobten wird ein charaktervolles Solo zuteil.

Doch welche Verluste gilt es dafür hinzunehmen! Wenn man mit dem Messer die Mona Lisa durchschlitzt. öffnet man Leonardos Bild damit noch längst nicht der Gegenwart.

Die Hoheit ist hin wie die Holdheit, die zarte Kindlichkeit auch und die Traumnaivität. Alle Romantik ist futsch, die innere Stimmigkeit durchweg perdu. Aus einem feinen französischen Vol au Vent macht Ek ein Ragout wie aus Gartenschlauch. Mats Ek hat seltsamerweise einen

beinahe unabweisbaren Hang zum Nivellieren, zum Niedertreten und Vulgarisieren. Aus Lorcas "Bernarda Albas Haus", das die Mutter mit der Zuchtrute der Autorität regiert, diesem verzweiflungsvoll stolzen Stück von aristokratischer Haltung, machte er einen Hexentanzplatz, auf dem man Gebete plärrt und sich in den Hintern tritt.

Da die Truppe keinen Tanzdrachen für die autoritär regierende Mutter hat, besetzt Ek die herausfordernde Frauenrolle mit einem Mann. Das bringt zunächst Gewinn, zumal Luc Bouy mächtig aufzutrumpfen versteht. Verfremdung setzt ein und tut ihre Wirkung. Doch im Verlauf des Geschehens reitet sich die Travestie allmählich zu Tode und herausspringt, peinlich für Lorca, so etwas wie "Mary (oder Gordy) in Spanien, wo es am finstersten ist".

Dissidenten: "Heilung" von D. B. Marell in Detmold

## Denken ist nicht normal

Das Licht geht an, die Saaltür öff-net sich, herein schlurft, gestützt auf seine Frau, der Menschenrechtskämpfer Alexander Marejew. Mühsam setzt er sich auf eine Bank, das Licht geht aus. So beginnt das Psychodrama "Heilung" von Dieter B. Marell, das sich mit der Verfolgung von selbständig Denkenden in der Sowjetunion befaßt.

Das düstere Gegenwartsstück, 1985 in Linz uraufgeführt, wird nun vom Landestheater Detmoki gezeigt. Im kleinen Saal der Studiobühne ist der Zuschauer von den Installationen des Leidensweges umgeben, den das Opfer eines Strafvollzuges beschreiten muß, der der Logik folgt: nicht normal und geistig krank ist, wer die Dinge anders beurteilt, als es den Normen entspricht, die die Partei der Gemeinschaft – angeblich zu ihrem Wohle – gegeben hat.

Diese "Behandlung" wird anschaulich an der Figur des gesunden Marejew demonstriert, der nicht übersehen will, daß sich die Mißstände der Stalinära in seine Zeit fortsetzen. Er wird zwangsweise in eine Heilanstalt eingewiesen und mit Medikamenten "ruhig gestellt". Elektroschocks brechen den letzten Widerstand. Seiner Frau Nadja gelingt es zwar, durch Anrufung der internationalen Öffentlichkeit die Entlassung aus der Klinik zu erwirken, aber ihr Mann ist völlig

Marell hat sein Stück in Detmold selbst inszeniert. Ihm gelingt im raschen Szenenwechsel, der auch einen Ortswechsel des Geschehens in Reichweite des Zuschauers bedeutet. eine beängstigende Unmittelbarkeit. Nur leider hebt er diese Wirkung allzu oft dadurch auf, daß er per Lautsprecher oder durch einen der Darsteller erläuternde und wertende Kommen tare zur Sache einblendet.

Allein die einfühlsame Darstellung des Ehepaares Marejew durch Bodo Wieneke und Susanne Habenicht wie auch die eindrucksvolle Verkörperung schleimig-subalterner Funktionäre durch Manfred Gerling, Heinz Biernatzky, Christoph Unger können die Frage nach der künstlerischen Notwendigkeit politischer Aufklärung vergessen machen.

Marell, in den sechziger Jahren Professor für Musik in der "DDR". danach selbst in Konflikt mit der kommunistischen Staatsgewalt geraten, hat aus nächster Nähe gesehen, wie durch politischen Terror die Persönlichkeit eines Menschen zerstört oder für den Rest seines Lebens gezeichnet wird. Sein Stück versteht er als Dokumentation und Botschaft. Im Blick auf das Schicksal des Autors wird "Heilung" verständlich und zu einem bemerkenswerten Zeitdokument DIETER PENTZEK

Nächste Vorstellungen: 3., 25. 10.; Kartenvorbestellugen: 0 52 31/7 40 40

#### **JOURNAL**

Literaturhistoriker Pawel Negretow verhaftet

Der Literaturhistoriker Pawel Negretow wurde in Workuta verhaftet. Das hat die Menschenrechtsorganisation "Kontinent" erfahren. Negretow, 1923 geboren, verbrachte während des Zweiten Weltkrieges zwei JAhre im besetzten Polen und in der Tschechoslowakei, Nach seiner Rückkehr in die Sowjetunion 1945 wurde er verhaftet und zur Lagerhaft in Workuta verurteilt. 1955 entlassen, ließ er sich in Workuta nieder und studierte im Fernstudium an der Leningrader Universität Literaturwissenschaft. Bis zu seiner Pensionierung 1973 war Negretow wissenschaftlich tätig. 1985 erschien in den USA sein Buch "Korolenko – Revolutionsjahre", in dem viele Briefe und Tagebuchauszüge des berühmten realistischen russischen Autors Władimir Korolenko erstmals publiziert wurden. Außerdem kam in Amerika Negretows Autobiographie "Alle Wege führen nach Workuta" heraus. Sie war jetzt wahrscheinlich Anlaß der Verhaftung wegen angeblicher "antisowjetischer Agitation und Propa-

Bayern stellt in Verona aus

DW. Verona Die Rolle der Skaliger in Oberitalien und Bayern beleuchtet die Ausstellung "Aus dem adligen Leben im Spätmittelalter", die im Rahmen der Veranstaltungsreihe Bayern in Verona" bis zum 5. Oktober im Museum di Castelvecchio gezeigt wird. Sie wurde vom Haus der Bayerischen Geschichte in München zusammengestellt. Im Mittelpunkt steht der fast zehn Meter lange i Wandteppich aus Regensburg tum 1400), auf dem der Kampf der Tugend mit dem Laster dargestellt ist. Außerdem werden Gegenstände des Alltags, historische Dokumente, Waffen und Kunstwerke gezeigt.

"Faust" bei den Ruhrfestspielen

dpa, Recklinghausen Der erste Teil von Goethes "Faust" und die Komödie "Der Packesel" des zeitgenössischen britischen Autors John Arden werden als eigene Inszenierungen bei den Ruhrfestspielen 1987 in Recklinghausen gezeigt werden. Goethes Drama soll in einer Koproduktion mit den Städtischen Bühnen Essen in der Regie von Hansgünther Heyme am 9. Mai Premiere haben. Im Packesel" karikiert Arden den Niedergang der politischen Moral in der Arbeiterbewegung. Inszeniert wird die Komödie von Karl Fruchtmann. Premiere soll in der zweiten Maihälfte sein.

"Théâtre de l'Europe" auch künftig gesichert

AFP, Paris Das vor drei Jahren gegründete Théatre de L'Europe" unter der Leitung des italienischen Regisseurs Giorgio Strehler im Pariser "Théatre de l'Odéon" wird weiter bestehen. Das hat Kulturminister François Léotard in Übereinstimmung mit Strehler und dem Regisseur Jean le Poulain entschieden. Die Einigung sieht vor, daß die von Le Poulain geleitete Comedie Française" von September bis Februar, das Theater Strehlers zwischen März und Juli im Odéon spielt. Strehler und Le Poulain planen außerdem Koproduktionen.

Gemälde und Graphiken von Günther Thiersch

DW. Washington Rund zwanzig Gemälde und ein halbes Hundert Graphiken von Günther Thiersch zeigt bis Ende Oktober die deutsche Botschaft in Washington. Die Ausstellung wird anschließend im November noch in der City Hall von Rockville (Marvland) zu sehen sein. Der Künstler. der in Pinneberg bei Hamburg lebt. malt und radiert technische Apparaturen scheinbar völlig realistisch, doch bei genauer Betrachtung erweisen sich diese Konstruktionen als präzise Fiktionen.

#### DAS AKTUELLE **TASCHENBUCH**

Für den geschäftsreisenden Musikfreund ist dies vielleicht das unentbehrlichste Handbuch: der wieder pünktlich zum Saisonbeginn vorgelegte Konzert-Almanach 86/87, der so gut wie sämtliche Kon- i zerte klassischer Musik bis zum nächsten Sommer auflistet. Und zwar alphabetisch nach der Stadt, darunter wiederum nach Datum. Ob Berlin oder Vaterstetten, ob München oder Badenweiler: Wer den Almanach im Gepäck hat, weiß, was ihm tönt, und noch besser: wo er Karten bekommt. Ja. dank der reproduzierten Sitzpläne der Konzertsäle kann er sich schon seinen Platz aussuchen. Noch besser freilich ist daran, wer seine Geschäftstermine auf die Konzertdaten abstimmen kann . . . ebi Konzert-Almanach 86/76, Heel Verlag, Königswinterer Str. 528, 5300 Bonn 3; 640 S., 29,80 Mark

## Stätte der Erinnerung an jüdische Künstler

Große Resonanz auf ein Museum für Judaica in Rendsburg

GEORG BAUER, Kiel Der Direktor des Landesmuseums Schleswig-Holsteins, Professor Heinz Spielmann, gerät ins Schwärmen. Die Idee habe ein erstaunliches Echo" ausgelöst - sowohl bei jüdischen Künstlern als auch bei ihren Kollegen aus der Bundesrepublik Deutschland. Mit der Idee meint Spielmann ein Vorhaben, das der Kultusminister des Landes, Peter Bendixen, angeregt hatte - die Einrichtung eines Museums für jüdische Kunst und Kultur in Rendsburg.

Obwohl die Idee noch nicht lange bekannt ist, wächst die Sammlung ununterbrochen. Bisher liegen 80 Arbeiten vor, darunter Werke von Künstlern mit Weltruf. So ist Max Liebermann ebenso vertreten wie Blätter von Lovis Corinth, Zeichnungen von Grieshaber, Arbeiten von Paul Wunderlich oder Jankel Adler, der in den 30er Jahren nach England emigrierte.

Wie stark die Resonanz zur Einrichtung eines solchen Museums ist, zeigen auch die Preise, zu denen das Landesmuseum die Arbeiten erwirbt. Zwar schweigt sich Spielmann über die genaue Preishöhe einzelner Werke aus, doch räumt er ein, daß sie meist weit unter dem Marktpreis liegen. Es sei schon vorgekommen, daß das Museum nur ein Achtel des Marktpreises habe zahlen müssen.

Auch die Stadt Rendsburg griff den Gedanken zur Einrichtung eines Museums mit Begeisterung auf. Schließlich kann sie sich rühmen, eine intakte Synagoge aus dem 19. Jahrhundert mit einer angegliederten Talmud- und Thoraschule ihr eigen zu nennen. Die jüdische Gemeinde in Rendsburg hatte das sogenannte Gustav-Bamberger-Haus in der Stadtmitte noch vor der Reichskristallnacht an die Stadt verkauft. Und als die Synagogen im Deutschen Reich am 9. November 1938 in Flammen

aufgingen, verbot der Bürgermeister Rendsburgs die Verwüstung der Synagoge mit dem Hinweis auf die Eigentumsrechte, gestützt auf einen ent-sprechenden Erlaß Adolf Hitlers.

Rendsburg, das im Zuge der Restaurierung des städtischen Kerns bereits Wohnungen in dem Gebäude-komplex einrichten wollte, bot sich wegen der architektonischen Gegebenbeiten an: Die Kombination von Talmudschule und Synagoge und deren Einbindung in eine Häuserzeile aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind ideale Voraussetzungen. Mit der Re-staurierung des Viertels will man das Mileu aus den vergangenen Jahrhunderten rekonstruieren.

Den ersten Schritt tat übrigens ein Däne. Bei seiner Suche nach Dokumenten jüdischer Kultur in Schleswig-Holstein legte Ole Harck, wissenschaftlicher Direktor am Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Kieler Universität, im Verbindungstrakt von Schule und Synagoge ein Kult-bad vom Schutt frei. Dort sind heute Kultgegenstände und in Vitrinen geschützte Dokumente ausgestellt.

Das Museum, das vor allem als Sammelstätte für Judaica in der Bundesrepublik Deutschland Seltenheitswert haben dürfte, soll nach den Worten Spielmanns auch die Erinnerung wachhalten an die Künstler jüdischen Glaubens, die zur Zeit der Nationalsozialisten verfolgt und ermordert wurden.

Den Vorsitz im Kuratorium hat die jüdische Gemeinde der Hansestadt Hamburg übernommen, die ebenso wie Juden aus Israel, der Schweiz oder den USA die Idee sofort aufnahm. Und dank des Echos diesseits und jenseits des großen Teichs stellt sich das Landesmuseum darauf ein, noch in diesem Jahr die erste Ausstellung zu eröffnen, auch wenn die Renovierungsarbeiten bis dahin noch nicht abgeschlossen sein werden.

#### LEUTE HEUTE

WETTER: Heiter bis wolkig

Eine Stadt entzweit

Mach dir keine Sorgen, wir ziehen das Kind hoch ... " hatten am Sonn-tag die Neapolitaner im San-Paolo-Stadion ihrem Liebling Diego Maradona (Foto) zugerufen. Der Argentinier bot auf dem Rasen ein Bild des Jammers, hatte ihn doch der ganze Trubel um seine angebliche Vaterschaft schwer mitgenommen. Das eigentlich "freudige Ereignis" entzweit hingegen die Stadt: Drohbriefe machen der jungen Mutter Cristina Sinagra (22) und ihrer Familie Angst. Das Baby soll den Namen Armando Diego erhalten, "um den argentinischen Bräuchen des Vaters zu ent-

Lage: Während ein Hoch über den

Britischen Inseln die Nordhälfte

Deutschlands beeinflußt, macht sich

über Süddeutschland ein Tiefdruck-

system über Frankreich mit Bewöl-

Vorhersage für Donnerstag: Nor-

den: Nach Dunstauflösung heiter

und trocken. Anstieg der Tempera-turen von 14 auf 17 Grad. Schwacher

Wind aus Nordost, Süden: Durchzug

von Wolkenfeldern, jedoch nieder-

kung bemerkbar.

lemberstoren e 🤅

جرورين أهله

Laftgrowthing worth

sehen verkündete. Der WM-Star selbst, dessen Verlobte Claudia Villafane im März ein Kind von ihm er-



wartet, hat sich hinter eine Mauer des Schweigens verschanzt. "Meine An-

östlichen Richtungen.

druckwetter.

sel).

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht mindestens ein Bergtoter gemeldet wird. Allein in den französischen Alpen kamen in diesem Sommer 70 Menschen ums Leben. Grund für die von Jahr zu Jahr steigenden tödlichen Unfälle im Gebirge: mangelnde alpine Erfahrung, Selbstüberschätzung und Wetterstür-

## Auch auf harmlosen Wiesen droht der **Bergtod**

Die 200-Jahr-Feier der Mont-blanc-Erstbesteigung im August hat viele Millionen französischer Franc und mehr als zwei Dutzend Menschenleben gekostet. Allein in den ersten fünf Augusttagen fanden am 4810 Meter hohen Riesen aus Schnee und Eis zwölf Menschen bei Bergunfällen den Tod. Der mit Menschenleben bezahlte Run zum höchsten Berg Europas machte im Sommer 1986 immer wieder Schlagzeilen, überschattete die Jubiläumsfeierlichkeiten, ist mit einer vorläufigen Gesamtzahl von 30 Toten jedoch nur die Spitze eines Eisbergs. Auch in den anderen europäischen Alpenländern stieg die Zahl der Bergunfälle gegenüber 1985 und früheren Jahren merklich an; kaum ein Tag verging ohne Meldungen über Tote am Berg.

"Zu viele Bergsteiger drängen sich auf den Moderouten", sagte Horst Höfler vom Deutschen Alpenverein auf die Frage nach den Gründen der dramatischen Entwicklung. "Die Bergsteiger sind zu lange unterwegs und gefährden sich gegenseitig durch Steinschlag."

Steinschlag tötete am Montblanc an einem einzigen Augusttag sieben Bergsteiger, vier auf der französischen, drei auf der italienischen Sei-te. Schuld an der erhöhten Steinschlaggefahr im Hochgebirge war der extrem warme Frühsommer: Die Schneeschmelze an Felsen und auf Gletschern legte Steine und Geröll frei und führte zu erhöhtem Niedergang von Steinen, selbst zu üblicherweise sicheren Tageszeiten.

Beim Aufstieg zum Montblanc muß ein enges Couloir passiert werden in dem am späteren Vormittag gern Steine in der Größe von Fußbällen und mittleren Bierfässern in die Tiefe donnern. Ist man mit einem Bergführer unterwegs, macht dieser vor der Gefahr aufmerksam. Sie ist in einigen hundert Metern Entfernung in der Höhe in Form von Staubwolken sichtbar. Man kann der drohenden Gefahr ausweichen: Entweder legt man die fehlenden Meter bis zum Couloir-Ende in Ruhe und Konzentration zurück, hat man die Mitte des Couloirs noch nicht erreicht, kehrt man ohne übereilte Hast in die

Ohne Bergführer oft überfordert

geschützte Zone zurück.

Doch über 90 Prozent der Bergsteiger, die an einem schönen Sommertag den "Berg der Berge" erstürmen, gehen ohne Führer. Konsequenz: Niemand macht sie auf die gefährliche Stelle und damit die drohende Gefahr aufmerksam. Ein Umstand, der sich alljährlich in den Statistiken von Alpenvereinen und Rettungsdiensten niederschlägt.

Der Mangel an alpiner Erfahrung, Selbstüberschätzung und unzurei-chende Sicherung sind nach Ermitthingen des Deutschen Alpenvereins die Ursache von 57 Prozent aller Bergunfälle. Im Sommer 1986 machten auch Wetterstürze Schlagzeilen. Ein paar Beispiele: Am Watzmann bei Berchtesgaden stürzten vier Bergsteiger in den Tod. Sie waren bei 25 Grad im Tal aufgebrochen, wurden auf dem 2713 Meter hohen Berg

aber von Nebel, Wolken, Regen und Schnee überrascht, verloren Orientierung und Überblick und schließlich ihr Leben. Am 4099 Meter hohen Mönch im Berner Oberland stürzten im Juli vier deutsche Bergsteiger tödlich ab. Sie hatten den Gipfel bereits bezwungen und befanden sich auf dem Abstieg in die 3650 Meter hoch gelegene Mönchsjochhütte, als Sturm und Nebel aufkamen. Auch sie waren ohne Bergführer mit den plötzlich erschwerten Bedingungen am Berg überfordert.

Leichtsinn und Selbstüberschätzung forderten wenige Tage später am Mönch erneut ein Menschenleben. Zwei Deutsche fuhren mit der Bahn zum 3454 Meter hoch gelegenen Jungfraujoch und starteten von dort über die schwierige Westflanke zum Mönch hinauf – ein Leichtsinn, den sie teuer bezahlen mußten. Sie erreichten den Gipfel erst am Abend, waren total erschöpft und beschlos-sen, auf dem Gipfel zu kampieren.

Im Biwak wurden sie nachts von einem schweren Gewitter über-rascht Ein Blitz schlug ein und schleuderte einen der beiden Berg-steiger in die Tiefe, Glücklicherweise war er angeseilt. Trotz schwerer Verbrennungen konnte er so mit Hilfe seines Bergkameraden wieder zum Gipfel hinaufklettern, wo der unverletzt Gebliebene beschloß, zur Hütte abzusteigen, um Hilfe zu holen. In der Dunkelheit schlug er die falsche Richtung ein und stürzte über eine 1100 Meter hohe Felswand.

Der Verletzte auf dem Gipfel bemerkte das Drama nicht. Er erfuhr es erst am nächsten Tag von den Mit-

gliedern der Rettungsmannschaft, die ihn und die Leiche seines Bergkameraden mit Hilfe eines Hubschraubers bargen. Tückisch und viel öfter Schauplatz tödlicher Stürze als senkrechte Felswände aber sind harmlose Wiesen und Geröllfelder – insbesondere bei Nässe. Jeder dritte

Bergtote verliert hier sein Leben.

Zum 1000. Mal auf das Allalinhorn

Zwei Beispiele: Ein 18jähriger Student benutzte die Pfade hinauf zum Großen Mythen in der Zentralschweiz zum Lauftraining, rutschte mit seinen Joggingschuhen auf dem feuchten Gras aus und fiel in einen 260 Meter tiefen Abgrund. Zwei Tote forderten Leichtsinn und alpine Unwissenheit Ende August in den Zillertaler Alpen. Eine 41jährige Frau aus Kempten glitt auf einem schneebedeckten Stein aus, rutschte haltlos über einen glitschigen Grashang und stürzte schließlich in einen Abgrund. Ihr Ehemann lief hinter ihr her, glitt

aus und kam ebenfalls ums Leben. Daß das Bergsteigen jedoch nicht unbedingt mit dem Tod enden muß, zeigt sich am Beispiel von Camille Supersaxo: Der 68jährige Bergführer aus Saas-Fee bestieg Ende August das 4027 Meter hohe Allalinhorn in den Walliser Alpen zum 1000. Mal. Die restlichen 35 Viertzusender der Schweiz vom Matterhorn (4478 Meter) bis zur Dufourspitze (4634 Meter) bezwang er in den letzten 50 Jahren ebenfalls mehr als 100mal.

WALTER H. RUEB

#### "Drogensüchtige erst in zweiter Linie Kranke"

Wesentlich härter als bisher will die französische Regierung gegen die Drogensucht vorgehen. "Drogensüchtige sind in erster Linie als Straffällige anzusehen und erst in zweiter als Kranke", sagte Justizminister Albin Chalandon, der auf einer Presse-konferenz in Paris das Drogenbekämpfungsprogramm der Regierung von Ministerpräsident Jacques Chirac erläuterte. Der Maßnahmenkatalog sieht insbesondere eine drastische Erhöhung der Haftstrafen, Zwangs-entziehung und eine Straffreiheit bei einer Zusammenarbeit mit der Polizei vor. So soll die Höchststrafe für Drogenbenutzer auf zwei Jahre heraufgesetzt werden. Bislang wurde der Drogenkonsum mit einer Haftstrafe von zwei Monaten bis zu einem Jahr geahndet. Drogenhändlern droht etzt eine Höchststrafe von 40 statt bislang 20 Jahren Haft. Die Verjährungsfrist wird von fünf auf 20 Jahre heraufgesetzt. Die Zahl der Drogensüchtigen in Frankreich wird auf mindestens 800 000 geschätzt, und viele Juristen sehen einen engen Zusammenhang zwischen der Ausbreitung von Drogen und der Verbre-chenswelle in den letzten Jahren.

#### Rose als nationales Symbol AFP, Washington

Die Rose wird künftig das Blumensymbol der Vereinigten Staaten. Eine entsprechende Entscheidung fällte ietzt der amerikanische Kongreß, nachdem der Senat zuvor die gleiche Wahl getroffen hatte. Die Rose wurde als "weithin anerkanntes Symbol von Liebe, Frieden, Freundschaft. Mut und Hingabe" ausgewählt. Die end-gültige Entscheidung über das natio-nale Symbol hat jetzt US-Präsident Ronald Reagan zu treffen. Die Debatte über das Blumensymbol gehörte seit dem 19. Jahrhundert zu den politischen Themen in der Bundeshauptstadt Washington. In den 60er Jahren hatte es so ausgesehen, als wurde die Ringelblume das Rennen machen.

#### Gottschalk steigt auf

dpa, München TV-Unterhalter und Radio-Moderator Thomas Gottschalk wird beim Hörfunk des Bayerischen Rundfunks Koordinator der Welle B 3. Er werde sich in seiner neuen Funktion werktags um das "musikalische Layout" der Welle kümmern, gab der Sender bekannt.

#### Viren verschwunden

rtr, Washington Mehrere Liter einer Flüssigkeit, die gefährliche Viren enthält, sind aus einem Versuchslabor der amerikanischen Streitkräfte verschwunden. Das wurde gestern aus offiziellen Dokumenten in einem Prozeß gegen das US-Verteidigungsministeriums be-Die Umweltschu Stiftung für wirtschaftliche Trends (FEI), die das Verfahren angestrengt hatte, veröffentlichte Akten des Ministeriums, wonach 1981 mehrere Liter des Chikungunya-Virus aus einem Laboratoriumskühlschrank in Fort Dietrich (US-Bundesstaat Maryland) verschwunden sind. Der Virus kann als Mittel der biologischen Kriegsfühnıng eingesetzt werden.

#### Mehr Kinder-Selbstmorde

idea, Hamburg Für "besorgniserregend" hält der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Selbstmordverhütung (DGS), Professor Klaus Böhme (Hamburg), die Zunahme von Selbstmorden bei Kindern und Jugendlichen seit den sechziger Jahren. Der Anteil junger Menschen an den mehr als 13 000 Selbstmorden betrage inzwischen etwa zehn Prozent. Als möglichen Grund dafür nennt Böhme die wachsende Anonymität in der Gesellschaft. Jedes Jahr versuchen rund 250 000 Menschen in der Bundesrepublik, sich das Leben zu nehmen.

#### Brand in Ford-Lagerhalle

DW. Köln Bei einem Brand in einer angemieteten Lagerhalle der Kölner Ford-Werke ist gestern nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höbe von zehn bis 18 Millionen Mark entstanden. Die Halle, in der unter anderem Blechteile, Filter und Plastikteile gelagert wurden, brannte vollständig aus. Etwa eineinhalb Stunden nach Ausbruch war der Brand unter Kontrolle. Der Nachschub an Ersatzteilen ist der Pressestelle zufolge vorerst sichergestellt, da in der Halle Überschuß aus dem Hauptersatzteillager aufbewahrt wurde.

#### Urteil zu Alkoholverbot

dpa, Kassel Bei der Einführung eines absoluten Alkoholverbots in Unternehmen und Dienststellen hat der Betriebs- oder Personalrat ein Mitbestimmungsrecht. Das entschied jetzt grundsätzlich der Erste Senat des Bundesarbeitsgerichts (Az: 1 AZR 83/85).

#### ZU GUTER LETZT

.Mit seinen mächtigen, beinahe geweihartig ausgebildeten Kiefern, die allerdings so fest gar nicht zupacken können, ist der Hirschkäfer mit seiner Länge von 7.5 m unsere größte heimische Käserart." Es stand in der

## "Ich wußte nicht, was ich tat"

Unteroffizier gesteht Mord an Frau des Kameraden / Verdacht auf Italiener gelenkt

schlagsfrei. Temperaturen 20, nachts E. ANTONAROS, Rom 12 bis 8 Grad. Schwacher Wind aus Ja. ich habe Ursula ermordet. Ich war total besoffen und wußte Weitere Aussichten: Im Alpenraum nicht, was ich tat." Nach einem gelegentlich gewittriger Regen, 24stündigen Verhör hat der deutsonst trockenes und ruhiges Hoch sche Luftwaffenunteroffizier Richard Bauer seine schreckliche Sonnenaufgang am Freitag: 7.14 Mordtat gestanden: In der Nacht Uhr\*, Untergang: 19.12 Uhr; Mondaufgang: 23.06 Uhr, Untergang: 16.28 zum Samstag hatte er in der Ortschaft Sant'Andrea bei Cagliari Uhr (\* in MESZ, zentraler Ort Kas-(Sardinien) die Offiziersfrau Ursula Moritz-Lugmair (29) bestialisch ermordet.

> Der 26jährige Bayer aus Vilsech war fast zum gleichen Zeitpunkt mit Leutnant Peter Lugmair (30) vor zwei Jahren zum NATO-Stützpunkt Decimomannu in Sardinien versetzt worden. Die beiden Familien hatten sich angefreundet, noch am Abend vor dem Mord hatten sie am Strand von Sant'Andrea gemeinsam mit anderen deutschen Familien die letzten Vorbereitungen für ein Sommerfest getroffen.

Richard Bauer war an jenem Abend den anderen Deutschen dadurch unangenehm aufgefallen, daß er zu viel getrunken und einer jungen Frau vulgäre Annäherungsversuche gemacht hatte. Daraufhin war seine Frau Sylvie-Marie aufgestanden und weggegangen. Dann hatte er sein späteres Opfer belästigt.

Als Peter Lugmair gegen zehn Uhr abends die fröhliche Runde verließ, um seinen Nachtdienst anzutreten, blieb seine Frau zurück. Kurz nach Mitternacht ging Ursula Lugmair nach Hause zurück und brachte ihren erst 22 Monate alten Sohn ins Bett. Eine knappe Stunde später stand Richard Bauer im Rauschzustand vor der Tür. "Ich wollte mich nur für mein Verhalten entschuldigen", sagte er später. Tatsächlich soll er allerdings stundenlang versucht haben, mit ihr ins Bett zu gehen. Als die gutaussehende Offiziersfrau nicht nachgeben wollte, holte er sich ein Brotmesser aus der Küche - "aus Jux", wie er später sagte Richard Rauer ist nicht mehr imstande, den Mord genau zu beschreiben. Der Gerichtsmediziner hat acht Messerstiche am Körper seines Opfers. gezählt, das am Samstagmorgen von seinem Ehemann tot aufgefunden wurde. Vor dem Verlassen der zwei-

stöckigen Villa hatte der Mörder von der Tatwaffe alle Blutspuren weggewischt und sich mit Meerwasser gewaschen. Zum Verhangnis wurde ihm eine Wunde an der linken Hand und eine Blutspur, die er auf dem Weg nach Hause zurückließ. Noch am Morgen nach seiner Tat hatte er sich unter die Neugierigen vor dem Haus seines Opfers gemischt und das Gerücht gestreut, der Mörder sei "ganz bestimmt ein Italiener"



Das Ehopear Ursula und Poter Lugmair

Rollstuhlfahrern vom Erdgeschoß

aus Einblick in jeden Winkel zu er-

Museumsdirektor Dieter Pesch

schwebt jedoch noch etwas ganz an-

deres vor. Die Natur des Rheinlandes

soll ebenfalls auf ihren ursprüngli-

chen Zustand "zurückentwickelt"

werden. Der Wald, der einmal ein rei-

möglichen.

#### Geschichte mit den Fingerspitzen auf der Spur Das Freilichtmuseum im rheinischen Kommern ist jetzt auch für Blinde und Behinderte eine Attraktion S. HERRMANN, Kommern

Inmitten einer lieblichen Landschaft, umgeben von Laubwäldern und Wiesen, liegen die Häusergrup-pen aus bergischem Schiefer und Eifeler Fachwerk. Dörfer mit Schulen, Windmühlen, Kapellen und Bauernhôfen, so wie sie ursprünglich das Rheinland geprägt haben, sind auf

dem Gelände des Rheinischen Freilichtmuseums in Kommern zu sehen. Aber nicht nur Gebäude, sondern auch Vieh und Pflanzen, wie sie einmal typisch für das Rheinland gewesen sind, gehören zum Bestand des 75 Hektar großen Geländes. Hier wird Geschichte hautnah miterlebt und nachvollzogen.

Dieses natürliche Schauspiel bäuerlich rheinischer Lebensweise soll in Zukunft auch von behinderten Menschen, insbesondere von Blinden erschlossen werden können. Ein neues Projekt zum Ausbau des Museums für Blinde, besonders aber für blinde Kinder, das der Museumspädagoge Michael Faber in Zusammenarbeit mit der Dürener Landesschule für Blinde entwickelt hat, wurde gestern

in Kommern vorgestellt. Im Rahmen dieses Ausbaukonzeptes wurde ein Museumsführer für Blinde entwikkelt. Faber hat einfache, übersichtliche Skizzen von Aufbau und Grundriß der Landhäuser entworfen, die von Mitarbeitern der Blindenschule auf Tastiafeln übersetzt worden sind. Blinde können hierdurch taktil den Aufbau der Häuser. Dörfer und Höfe nachvollziehen. Auch an den Ausstellungsobjekten sind solche Tasttafeln angebracht. Der Blindenführer ist in einem Ringbuch untergebracht, er kann also ausgebaut werden.

Die plastische, aus Punkten zusammengesetzte Schrift und die Häuserskizzen sind auf speziell entwickelte, griffige Plastikseiten gedruckt. "Jede Seite des Buches muß einzeln und in Handarbeit erstellt werden", erklärt Werner Rasbach, Lehrer der Blindenschule. Daher gibt es auch bisher erst dreihundert Exemplare des Führers, die aber nach Bedarf neu gedruckt werden können. Da es trotz dieser hilfreichen Anleitung eine enorme Anforderung an die Phantasie der

blinden Kinder stellt, den Aufbau der Häuser zu ertasten, müssen sie lange vorher im Unterricht auf einen Besuch des Museums vorbereitet werden. "Im Werkunterricht sollen sie ein Fachwerkhaus selbständig aufbauen, um daurch genauere Vorstellungen vom Aussehen eines solchen Hauses zu erlangen\*, sagt Horst Beune, Lehrer der Blindenschule und persönlich Betroffener, da auch er das Augenlicht verloren hat. Die Kosten für den blindengerechten Ausbau des Freilichtmuseums, die sich bislang auf 15 000 Mark belaufen, werden vom Landschaftsverband Rheinland - der auch Halter des Museums ist – getragen.

Ausbau des Museumsareals geplant, auch für Rollstuhlfahrer soll das Gelände zugänglich gemacht werden. Rampen zur Ein- und Ausfahrt in die Gebäude werden angebracht. Die Mühlen, deren obere Stockwerke auch durch derartige Rampen nicht erschlossen werden können, sollen mit Spiegeln ausgestattet werden, um

Aber nicht nur für Blinde ist ein

aber auch das Landvieh historierschaffen, ist fraglich. Die Vertreter dieser Rasse sind wohl ausgestorben.

ner Laubwald war, soll um Fichten ärmer und um Laubbäume reicher werden. Dieses Vorhaben wird erst in etwa funfzig Jahren vollständig ausgeführt sein. Neben der Flora findet

> sches" Interesse. Um das typisch rheinische Landschwein, das nicht nur rosa, sondern auch bunt war, eine lange spitze Schnauze hatte und mindestens drei Koteletts leichter war. rückzuzüchten, hat man sogar hochmoderne Methoden, wie die Reagenzglasbefruchtung angewendet. Ob es jedoch möglich ist, das rheinische Landrind, das kaum größer als ein Hund war, auf diese Weise wieder zu

#### **Vorhersagekarte** 25. Sept., 8 Uhr Heilnich und berit um Teld constitute en interior Note Secretar 1010 Cite 1177 cm n ≡ Science Science Retend Care prints. inede top egygethet Service Service Service Service 1020

Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Mittwoch, 14 Uhr (MESZ):

| i   | Deutschla      | und | <u>l:</u> | Lübeck<br>Mannbeim | 13<br>20 | ρw       | Faro<br>Florenz | 3  | he<br>bw | Ostende<br>Palermo                    | 14<br>25   | bw<br>be |
|-----|----------------|-----|-----------|--------------------|----------|----------|-----------------|----|----------|---------------------------------------|------------|----------|
| 1   | Berlin         | 15  | te        | Munchen            | ĭÃ       | be       | Genf            | 14 | Ř        | Paris                                 | 15         | Ř        |
| Ī   | Bielefeld      | 16  |           | Münster            | ĩi       | bw       | Helsanio        | 13 | bw.      | Peking                                | 25         | be       |
|     |                |     |           |                    | 14       | be       | Hongkong        | 30 | be       |                                       | تم<br>16   | be       |
|     | Brouniage      | 10  |           | Nordernes          | 19       |          | (DESDELICK      | 17 |          | Prag                                  |            | pa.      |
| - 1 | Breakn         | 14  | lic.      | Numberg            |          | De.      | Islanbul        |    | ite      | Rhodos                                | 25         |          |
| 1   | Destaued       | 13  | ρw        | Obers:derf         | 17       | ρw       | Kairo           | 3  | he       | Rom                                   | 26         | be       |
| - 5 | Dresden        | 14  | þd        | Passoru            | 21       | be       |                 | 30 | w]       | Saleburg                              | 20         | be       |
|     | Dusseldorf     | 16  | he        | Saarbrücken        | 15       | DA:      | Kibgraturi      | 19 | bе       | Singapur                              | 31         | ρw       |
| •   | Erturi         | 24  | þď        | Stuttgart          | 16       | þđ       | Konstanza       | 35 | be       | Sphi                                  | 26         | bu       |
| ì   | Esser:         | 14  | DW.       | Trier              | 17       | pe       | Kopenhagen      | 14 | be       | Stockbolm                             | 11         | be       |
| i   | Fe dberg S.    | 14  | 20.       | Zugspitze          | 7        | pm.      | Kortu           | 30 | he       | Straffburg                            | 15         | bd       |
| i   | Flensburg      | 13  | be        | Ausland:           |          |          | Las Palmas      | 36 | æ        | Tel Aviv                              | 29         | be       |
| Į   | Yankini M      | 18  | he        | ,                  |          | <u> </u> | Leningrad       | 7  | ₽₩       | Tokio                                 | 25         | par      |
| į   | Freiburg       | 15  | Þφ        | Algier             | 39       | he       | Lismbon         | 33 | be       | Tunis                                 | 23         | Þε       |
| 1   | Garmisch       | 17  | þΨ        | Amsterdam          | 15       | he       | Locarco         | 19 | рж       | Valencia                              | 25         | ь        |
| ١   | Greifawald     | 13  | ρw        | Athea              | 30       | be       | London          | 13 | Ьd       | Varna                                 | 26         | wi       |
| ĺ   | <b>Pamburg</b> | 14  | be        | Barceloaa          | 26       | be       | Los Ameeles     | 15 | bw       | Venedig                               | 22         | bw       |
| i   | Hannover       | 15  | be        | Seigrad            | 25       | be       | Luxemourg       | 16 | pæ.      | Warschau                              | 12         | Rs       |
| i   |                | 13  | he        | Bordeaux           | 16       | bd       | Madra           | 17 | bw       | Wien                                  | <b>5</b> 5 | be       |
| į   | Kahler Asien   |     |           | Bozen              | 30       | bue      | Mailand         | 20 | 2e.      | Zurich                                |            | bw       |
| 1   | Kassel         | 14  | ρæ        | Brisse             | ĭã       | pa.      | Malaga          | 38 | be       |                                       |            | -        |
| ١   | Kempten        | 18  | ₽₩        |                    | 23       | be       | Maliorea        | 2  | be       | bd - tedeckt; bar                     | - beweig   | d: Cr    |
| 1   | Kiel           | K   | be        | Bucapest           | 3        | he       | Moskan          | -6 | pw.      | Grappei, Grave C                      | eration    | , be     |
| i   | Koblenz        | 18  | pæ.       | Bukarest.          | 3        |          | Neapel          | 35 | wi       | bester: IV - 10 V<br>Nebel: E - Beger | follow,    | Ne -     |
| i   | Kom-Bonn       | 18  | þe        | Casablanca         |          | be       | New York        | ΙB | bw       | stage: S                              | r bury la  | 7        |
| ŀ   | Konstanz       | 16  | Þ₩        | Dublin             | 12       | 64       | Nizza           | 21 | bd       | Scharterchance: 5                     | o Sect     | ъ.       |
| ł   | Leipzig        | 15  | DΔ.       | Dubrovnik          | 35       | .bc      |                 |    |          | . gen, Sr • Schae                     | DVA.       | w .      |
| ١   | List/Sylt      | 13  | he        | l Edinburgh        | 12       | bw       | Osio            | 13 | be       | i walaraka, ke                        | ac your    | ĸ.       |
| Ì   |                |     |           |                    |          |          |                 |    |          |                                       |            |          |
| :   |                |     |           |                    |          |          |                 |    |          |                                       |            |          |